

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Sophie Wallher g: v. Graffennier 1828.



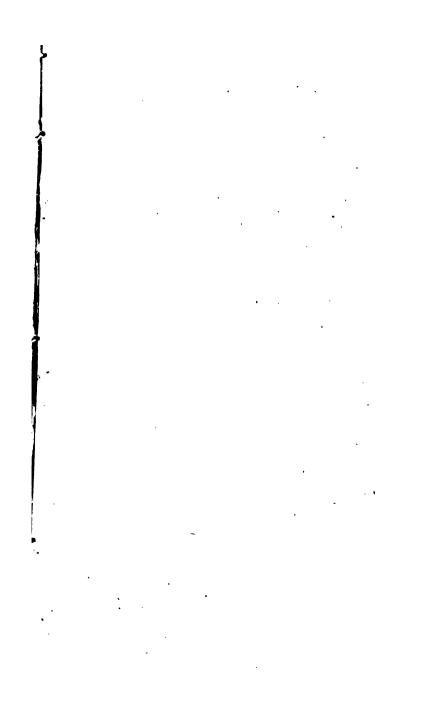



## Rene

# Erzählungen.

Ron
Caroline Pichler,
gebornen
...
Greiner.

3 menter Theif.

Bien, 1818. Gebruckt ben Anton Pichler.

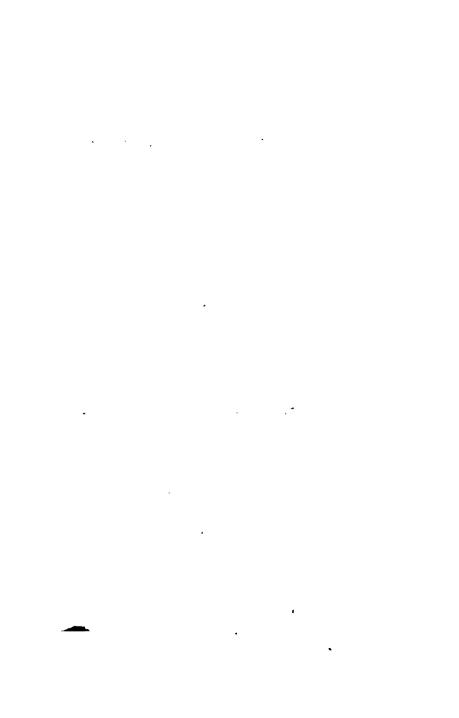

I.

# Das Zbeal.

# Eine Ergählung

zehn aufgegebene Worte gebichtet: Sternschnuppe, Werner, Bunber, Rio-Zaneiro, Dampfmaschine, Brautfranz, Narrenhaus, Strickbeutel, Purpur, Trogfopf.

SPC 184

### Sternschnuppe.

Mitten im einsamen Gebirg, wohin nur felten Reugierde ober Geschäfte einen Reisenden fubren, lebten die Rrenberren von Biltet auf ibrem Stammichloß, einer alten Ritterburg, bie noch in dem funfzehnten Jahrbunderte gebaut, und feitbem von einer rechtlichen aber nicht febr beauterten Kamilie bewohnt, im Außern und Innern bas Geprage ber guten alten Beit bemabrt batte. Meuerungsfucht und Modezwang maren von biefen alterthumlichen Mauern wie von den Gemüthern der Bewohner fern geblieben. Der Bater vererbte bem Gobn bas fleine Befisthum, ber Gobn bemahrte und bewirthichaftete es wie fein Bater und Grofpater, bielt aute Nachbarfchaft mit bem umliegenben Ubel. mar feinen Unterthanen ein gutiger Berr, und fam übrigens bochft felten in die Refibent, mo er in feiner vergnugten Unabhangigkeit nichts ju fuchen, und in feiner beschränften Lage feine glanzende Figur zu fpielen batte.

So war ein Geschlecht ber Wilteke nach bem andern hin in die Ruhe der Familiengruft gegangen, und jest bestand die ganze Familie noch aus einem Alternpaare und ihrem Sohn, einem hochgewachsenen stolzen gutmüthigen Jüngling, der seine Erziehung dem Benspiel der Altern und dem Unterricht eines frommen und gelehrten Geistlichen verdankte, welcher seit drensig Jahren auf dem Schloß lebte, das Amt eines Kaplans und Mentors verwaltete, und durch Liebe zur Stille, Rechtlichkeit und Ordnung sich an diesen Aufenthalt, und dann durch innige Neigung an den jungen Victor gezogen fühlte, der seiner Aufsicht übergeben war.

Victor wuchs frohlich und muthig heran. Der Vater nahm ihn mit in die Forsten und zu seinen Arbeitsleuten auf die Felber, der Abbe unterrichtete ihn in der Religion, im Lateinischen und Griechischen, die Mutter las mit ihm Französisch, und ein alter Reitknecht ließ ihn sich auf den Pferden seines Vaters tummeln. So abgeschieden von der Welt und sie doch nicht vermissend, im wiederkehrenden Kreise unschulzdiger Beschäftigung, hatte der Jüngling sein zwanzigstes Jahr erreicht, sein herz hatte sich noch nicht in der stillen Brust bewegt, und

wenn fein Vater zuweilen von ber kunftigen Bahl einer standesmäßigen Gattinn sprach, bachte Victor baben sich gar kein anderes Vershältniß als das freundschaftlich ruhige und etwas heimliche Bensammenleben seiner Altern, und einiger ihnen ähnlicher Nachbarn.

Aber bas Sers bebauptet feine Rechte, und frub ober fodt erwacht bas Gefühl, bas nun einmabl in jebes Menichen Bruft fur einige Reit bie Berrichaft fubren muß. Gine bunkle unbeftimmte Gebnfucht bemachtigte fic des Junglings. Er fing an, bie Befellichaft feiner Altern, feines Lebrers, am meiften bie jebes Kremben ju vermeiben, er fucte bie einfamften Dlate im Balbe auf, je buftrer ber Ort war, je mehr fühlte er fich zu ihm bingezogen, und er murde oft vom Bater gescholten, wenn er, ju ben Arbeis tern im Relbe, ober dem Korfter oben auf bem Berge gefandt, über bie Gebühr lang ausblieb, und nun von dem nachforichenben Bater am Ruf einer Giche im Grafe liegend, ober am Relfenabbang unbeweglich in die fturgenden Bellen bes Bafferfalls ftarrent, angetroffen murbe.

Nach und nach fing bas Gefühl an, fich beutlicher auszufprechen. Der Abbe las ben Plato unit ibm, und belle Kunken fielen in bes Minglings Seele, und hohe Unsichten eröffneten sich vor seinem Blick. Er munichte, er sehnte sich nach einem herzen, das ihn verstände, das die erganzende halfte seines unvollständigen Besens mare, nach einem Freunde, wie ihn die Griechischen Jünglinge gehabt, wie ihre Geschichte und Fabel der helbenpaare viele ausweist.

Da blieb er oft in sternhellen Nächten lange nach Mitternacht auf einem weit umschauenben Sügel. Sein Geist verlor sich in den Tiefen bes gestirnten himmels, sein Auge suchte den Punct, auf dem das Wesen weilen mochte, bas er nicht kannte, das er aber innig begriff und liebte. Er flehte zu Gott, ihm diesen Freund zuzuführen, oder ihn zu demselben zu leiten. Da lösete in dem Augenblicke sich eine helle Sternsscheit in der Gegend des Abendsterns, dem Sterne der Liebe los, suhr in gerader Richtung nach Nordost und verlosch dort.

Dort ist er! Dort lebt er! rief Bictor heftig, sprang auf, und sah sich um. Beit, weit von ihm, aber gerade dort, wo der leuchtende Funken niedergefahren war, lag, das wußte er, die hauptstadt, und dort mußte er den Freund finden, nach dem sein herz mit ale len Kräften strebte.

Wenige Tage nach diesem Vorfall kam Befuch nach Wiltek. Es war eine weitlaufige Unverwandte bes Saufes, die zum ersten Mable in ihrem Leben wegen Ramiliengeschaften bas einsame Schloß ihrer fast vergegnen Stammge= noffen besuchen mußte. Krau von Grunbelm murbe mit vieler Kormlichkeit empfangen und bebandelt, aber burch alle biefe fteifen Kormen, bie ber Frau von Belt zuweilen ein fleines Eadeln abnothigten, blickte fo viel Rechtlichkeit, und als man fich erft naber gekommen war, fo viele Bergichteit burd, bak fie biefer ehrmurdigen Ramilie ibre innige Achtung nicht verfagen konnte, und biefe Menfchen, die in ber großen Belt mobl nur' Gpott und Lachen erregt baben murben, manden ber glanzenbften Bekanntichaften in jenen Kreisen vorzog.

Sie hatte ihre Tochter mit sich, ein junges, blaffes Mabchen, bas erft von einer schweren Krankheit genesen sich in der Gebirgsluft erhohelen sollte. Luise war nicht häslich, aber auch nicht hübsch, eine schlanke Gestalt mit hellblonedem reichem Haar, und stillblickenden blauen Ausgen, ohne Ansprüche, und, wie es schien, auch

obne Recht bazu. Gie fprach wenig, fie forberte wenig, fie beschäftigte wenig. Go ging man achtlos an ihr vorüber, und auch auf fie schienen bie neuen Umgebungen nur einen geringen Ginbruck zu machen. Desto angenehmer mar bie gange Familie Biltek von ihrer Mutter angefprocen. Ein feines und boch bergliches Benebmen, ein lebhafter gebildeter Beift, und eine Geftalt, bie trot ihrer vorgeruckten Jahre burch Unftand und kluge Wahl des Unjuge noch gefallen tonnte, machten fie icon in ben erften Tagen ihres Aufenthaltes Allen angenehm; aber nun wußte fie voll Gachkenntniß mit bem alten Berrn über feine Landwirthschaft, und mit ber Frau von der Frangofischen Litteratur aus dem Jahrhundert des Bierzehnten Ludwigs ju fpreden, fie fannte die meiften Claffifer, die der Abbe ftubiert batte, und fprach mit Befdeibenheit bavon. So gewann fie balb Aller Bergen, und ibre Tochter mard gang neben ibr überfebn.

Aber die Erscheinung bieser Frau sollte noch bestimmter Epoche in dem stillen Leben dieser Familie machen. Sie hatte zu ihrer Unterhaltung mehrere Bucher mitgebracht, unter welchen sich Berners früheste Meisterstücke, und ein Paar-Bande von Bilbelm Meisters Lebrjahren befanden, alle, ganz neue Erscheinungen in bieser einsamen Gegend, obgleich sie schon seit Jahren die Lust und Bewunderung der Welt machten. Victor fand sie zufällig, blätterte darin, fühlte sich zauberisch angezogen, und ersuchte Frau von Grünhelm um die Erlaubnis diese Bucher zu lesen, die ihm ganz unbekannt waren. Sie bewilligte es mit Freuden, und Victor veraschlang nun den neuen Schaft, der ihm Unsichten und Aussichten in eine Welt eröffnete, von der er vorhin auch keine Uhndung gehabt hatte.

Ganz wunderbar fühlte er sich aber bewegt, als er in einigen von Werners Schauspielen die Vorstellung des Verfassers von dem lange und verborgen in der Brust getragenen Urbild fand, das uns dann ein himmlischer Augenblick in der Wirklichkeit zeigt, und von dem wir uns für die ganze Ewigkeit sestgebunden fühlen. Das war es! Das hatte er schon längst nur verworren und dunkel geahnet! Es war die Stimme seines Schicksak, die sich jest auf einmahl deutlich aussprach, und er war überzeugt, daß es ibm gerade so geben werde und muffe.

Bugleich aber auch erkannte er, daß er bisber im Irrthum gewesen, wenn er seine fehlende Halfte unter dem gleichen Geschlechte gesuchtNur ein Beib in aller ihrer Milbe und Zartheit konnte ihm geben was ihm fehlte, nur Mann und Weib stellten die Menschheit im Begriffe dar, und ein Mädden war es, was er suchen mußte. Von allen den weiblichen Besen, die ihm aber die neuen Bücher schilberten, zog ihn keines so zauberhaftsan, als die dunkle, ernste Gestalt der armen Mignon, und er war eben so gewiß als von dem ersten Saze auch davon überzeugt, daß sein Urbild sich in einer solchen süblichen glühenden dustern Natur sinden müßte.

### Bunber.

So war nun ber Funke in ben Zunder gefallen, und des Jünglings Plan bildete sich mit Wärme und Hast aus. Nach Nordosten, wo die Resident lag, hatte die Sternschnuppe, jener Bothe des Himmels, hingewiesen, und was war wahrscheinlicher, als dort in dem Sammelplaße vieler Menschen aus allerlep Ländern, von allersten Ständen das zu sinden, was in der Einsamskeit seiner Berge ihm nur ein Wunder zusühren konnte? We daher einst Abends im traulichen Familienkeite die Rede auf die Hauptstadt, und auf den Einssuße kam, den das gesellige Leben, und das Abreiben des eignen im Constitut vieler

fremden Charactere, auf junge Leute. babe, folug Frau von Grunbelm ibren Bermanbten por, Bictorn boch auch ein Mabl fur ein Sabr ober zwen nach ber Refibent zu ichicken, weil fie jene Einwirkung für febr gunftig eben auf einen jungen Mann von Victors Stand und Character balte. In Victore Augen glangte überrafchte Freude und bober Purpur bedecte fein Geficht, als er feinen stillen Bunfc laut aussprechen borte. Much Quife errothete leicht, und ein leifer Seufzer entschlüpfte ihrem Mund. Frau von Wiltek ichien ben Vorschlag mit Vergnugen zu boren, ber alte Gerr aber ichuttelte migmuthig bas Saupt, und der Abbe fagte: Darüber follte man nachbenten, es läßt fich Manches bafur und dawider fagen.

Es wurde vor der hand nicht weiter von der Sache gesprochen, aber Jedes bildete im Geheim den Gebanken nach feiner Unsicht aus, die Baroninn hielt Conferenzen mit dem Abbe, auf ben sie viel Bertrauen hatte, Victor zeigte der Mutter unverhohlen die ganze heftigkeit seines Bunsches, der alte herr wurde gestimmt, überredet, und als nach ein Paar Tagen die Frau von Grünhelm zum Schmerz der ganzen Familie die Nabe:ihrer Abreise verkündigte, und leichthin jenes Borschlages wegen Bictor erwähnte, fand sie die Gemüther viel empfänglicher als das erstemahl. Es wurde ernstlich darüber gesprochen, Plane entworfen, Maßregeln genommen, und Frau von Grünhelm both mit freundlicher Bereitwilligkeit ein Paar Zimmer ihres eigenen Hauses an, wenn Victor auf den Winter mit dem Abbe nach der Stadt ziehn und ben ihr wohnen wollte.

In diesem Augenblicke verließ Luise ichnell das Zimmer, und ihre Mutter, die sie erbleichen zu sehen glaubte, eilte ihr nach. Ein Paar Stunden darauf, als die Familie sich zum Abend- Eaffeh versammelte, erschien Frau von Grünhelm allein, und sagte, daß ihre Tochter sich durchaus nicht wohl besinde, daß sie schon vorher ein starfer Schwindel genöthigt habe, das Zimmer zu verlaffen, und daß sie ihre Abreise beschleunigen muffe, um die Kranke je eher je besser in die Rabe ihres Arztes zu bringen.

Man hörte diese neue Nachricht mit vielem Unmuthe. Alles hatte sich an die liebgewordenen Fremden gewohnt, und dren Wochen freundschaftlichen Bensammensens waren schnell und vergnügt vergangen. Indeffen war nichts gegen die Gründe der Frau von Gründelm einzu-

wenden, und so reisete sie benn mit ihrer Tochter, die sich am andern Tage besser befand, von Allen gesegnet und vermißt, ab.

Ibre Abreise ließ eine Leere in Odlog Biltel jurud, von ber feine Bewohner in ihrem vorigen Rillen Ceben feine Borftellung gehabt batten, und die bloß burch die Rubereitungen für Bictors nun festaestellte Reife einigermaffen minder brudend wurde. Naturlicherweise maren die Abgereiseten oft ber Gegenstand ber Befordde im Kamilienfreise, und Jedes außerte fein Boblgefallen an ihnen nach feinen Unfichten. Doch kamen fie Alle im Lobe ber Mutter und in der Meinung überein, dan ibre Tochter mobl nicht mit ihr zu vergleichen fen. Das meine ich boch nicht, fagte ber Abbe, der bisber meift ge= ichwiegen batte: Fraulein Luise ift wohl nicht fo icon, und nicht fo lebbaft wie ihre Mutter, aber ich bin verfichert, bag es ihr weber an Berftanb noch an Bildung des Bergens fehlt. Es ftebt fcon von einer folden Mutter, wie Frau von Grunbelm ift, nicht zu vermutben, bag fie irgend etwas an der Erziehung ihrer Tochter verfaumt haben werbe.

Das eben nicht, fiel Victor ein, aber mir

fceint, daß Luifens Fahigkeiten fo unbedeutend find —

Berzeihen Sie, lieber Victor, wenn ich Ihnen fage, daß Sie hier fehr übereilt urtheilen. Ich habe oft und mehr als Sie Alle mit dem Fräulein gesprochen. Sie hat sehr viel Verstand, viele Vildung, und einen gediegnen Character. Aber sie ist noch franklich und scheint überhaupt von einer reizbaren Empfindlichkeit zu fenn, die siede Verührung mit fremden Personen, gleichsam aus Furcht vor Verletzung, vermeiden heißt.

Sie konnen Recht haben, antwortete Bictor, aber ich finde fie ein kaltes feelenlofes Geicopof.

Auch hierin möchte ich Ihnen widersprechen, erwiederte ber Ubbe. Fraulein Luise hat ein weiches Herz, und in der kurzen Zeit ihres Hiersens. In Geheim manche wohlthatige Handlung ausgeübt.

Es ift mahr, fagte die Baroninn, daß die Mutter fie nicht bloß mit Liebe, fondern mit Achtung, mehr wie eine Freundinn, als wie eine Tochter behandelt, und das fpricht febr für Luifen.

Das tann fenn, ichloß Bictor, und ftand auf: So betrügt benn ber Schein, und wir wer=

den das Bunderwesen auf den Binter fennen fernen.

# Rio Janeiro.

Die Paar Monathe bis jum Binter, wo Bictor, vom Abbe begleitet, in die Refibent gieben follte, vergingen ftill und ohne merkwürdigen Borfall, aufer baf ein Brief von Frau von Grunbelm fam, worin fie ber Kamilie mit vielen Entiduldigungen zu miffen machte, baf es ihr nicht moglich fen, ihrem Berfprechen nachgufommen und Victor eine Wohnung in ibrem eignen Sause gu geben, weil in Rudficht ber Miethparthenen mabrend ibrer Abmefenbeit einige Beranderungen porgefallen fenen: boch babe fie bereite Unftalt getroffen, ihren unfrenwilligen Fehler gut ju machen, und ein anftandiges Quartier in ihrer Rachbaricaft murbe. bis Bictor in die Stadt ju fommen bachte, für ibn bereit fenn. Man ließ fich auf Biltet biefe Abanderung, die man fur febr zufallig bielt, gefallen, und Dictor fab nun mit Gehnfucht und gefvannter Erwartung bem Tage entgegen, ber ibn in eine neue, ibm munderbar vorschwebende Belt, und, woran er gar nicht zweifeln fonnte, ju dem Gegenftand feiner Bunfche,

dem Madden feiner Traume, bas er fich in Mignons Gestalt bachte, bringen murbe.

Der Sag brach endlich an. Unter Thranen und Segensmunichen ichieb Bictor von feinen Altern, ber Abbe von feinen theuren Kreunden, und Bende gelangten ohne weitere Abentheuer in die Refident, die denn mit ihren boben Saufern, ibren engen von Menfchen wimmelnben Straffen, ihren larmenden Arbeitern, raffeln-Ben Bagen, und ewig wechselnden bunten Ocenen auf Bictor, wie auf jeben Neuling, erft betäubend und widrig, bann bochft angiebenb wirkte. Frau von Grunbelm empfing die Unkommenden freundschaftlich, fie waren viel in ihrem Saufe, und Bictor ward burch fie in ben beften Gefellichaften eingeführt, in welchen ungeachtet feiner Meubeit, eine gluckliche Figur, ein naturlicher Unftand, und fein Stolt, bet ibm Gicherheit bes Benehmens gab, ibm über bie Unbeholfenbeit bes Candiunkers glucklich binüberbalfen.

Luise war wenig zu sehen. Ihre noch nicht ganz hergestellte Gesundheit gab ihr eine gerechte Entschuldigung. Mur der Abbe besuchte ste fleis sig, und erzählte seinem Zögling viel Gutes von ihr, so daß dieser auf das Wort seines Men-

tors hin ihr mit großer Achtung begegnete. Quise schien dieß freundlich zu erkennen, sie wurde weniger schüchtern und zurückhaltend, und Wictor mußte gestehn, daß er sich wirklich in ihr geirrt, und das blasse stille Wesen viel mehr Gehalt habe, als er ihr anfangs zugetraut. Indessen war sie blond, schlank und wohl schon achtzehn Jahre, und er fühlte nicht das Geringste von jener wunderbaren Sympathie, die ihn, seinem Systeme gemäß, beym ersten Anblick seiner mangelnden Hälfte hätte ergreisen und auf ewig fesseln muffen.

Der Carneval fam, und in einigen Sagen follte große Uffemblee und Thee banfant benm Spanischen Bothichafter fenn. Frau von Grunbelm ichlug ihrem Better vor, fie zu begleiten. Er nahm es gern an, und es murbe den Tag juvor icon im Abendzirkel ber Frau von Grunbelm von biefem Saufe und einer neuen intereffanten Erfcheinung in bemfelben gefprochen. Das war eine Dichte ber Botbichafterinn, bie in Rio = Janeir o geboren, nach dem Sod ihrer 21tern ihrer Sante übergeben, und mit biefer vor wenigen Tagen angekommen war. Ginige fanben fie febr reigend und bochft intereffant, inbeg Unbere fie kaum fur bubich gelten laffen II. Banb. 痑

wollten, und besonders die Frauen sie für fehr ungezogen erklärten. Um Tage der Affemblee trat Victor mit feiner Tante ein, welche ihn der Bothschafterinn vorstellte, und seine Blicke blieben start an einer Gestalt hangen, die hinter der Frau vom Hause stand, und ihm in ihrer süblichen Farbe, den großen dunkel glühenden Augen, und einem sonderbaren, doch nicht unvortheilhaften Anzug das Bild der düstern Mignon, seine Ahndung, seinen Wunsch und die Weisung der Sternschnuppe darstellte.

Auch sie heftete ihre Augen auf ben fremden jungen Mann, und ein sichtliches Wohlgefallen spiegelte sich in ihnen. Der große, blübende Jungling in seiner stolzen Haltung schien ihr einen angenehmen Eindruck gemacht zu haben. Ohne sich um das Urtheil der Gesellschaft zu kummern, ließ sie ihre Blicke ihm ungezwungen folgen, und lächelte freundlich, wenn die seinigen ihr begegneten, und er sie erröthend zu Boden schlug.

Run sonderten sich die verworrenen Maffen, die altere Welt reihete sich an die Spieltische, die jungere ftromte in einen anstoffenden Saal, wo nach dem Thee getangt wurde. Dren junge Manner aus den ersten Haufern naberten fich

bem Fraulein vom Sause, jener sublichen Schönheit, um sie zum Tanz aufzufordern. Sie sah sie zweifelnd an, ihr Auge suchte Victor. In bemfelben Momente trat er von der Seite hinzu, um elanfalls sein Gluck zu versuchen. Sie erröthete heftig, ihr Auge strahlte, sie legte ihre Hand in seine, wandte den dren Herren ohne Entschuldigung den Rücken und flog mit Victor die Reihen hinab. Wer war glucklicher als er!

Den ganzen Abend wich er, so viel es ber Ansstand erlaubte, nicht mehr von ihrer Seite. Ihre Gestalt, ihre Lebhaftigkeit, ihr Geplauber, selbst das den gewöhnlichen Formen Zuwiderlaufende ihres Benehmens zogen ihn zauberisch an. Er hatte gefunden, was er suchte. Das war Mignon, das die Halfte, die ihm fehlte, dieft glühende, hingebende, dunkle Wesen, das allein ihn glücklich machen konnte.

Gang trunken von den neuen Gefühlen kam er nach Sause, und ergablte dem Abbe so viel von dem seltsamen Mabchen von Rio-Janeiro, daß dieser leicht bemerken konnte, was in seines Zöglings Seele vorgegangen war. Gang willkommen schien ihm diese Entbeckung nicht zu senn, doch hielt er an sich, und nahm sich vor, genau zu beobachten.

Bictor fucte alle Gelegenheiten auf, bas Madchen von Rio = Janeiro zu feben. Er batte leicht ihren Geschlechts = und Bornahmen erfahren. Sie bieß Donna Unna de Alava. Doch jene Benennung flang unbeftimmter, gebeimnifivoller, und fo bebielt fie Bictor gern ben. Much Donna Unna vermied feine Beranlaffuna, wo ihr der icone junge Mann begegnen konnte, fie behandelte ibn ungemein freundlich, boch nach ibrer Urt, bas beint, in idben Abfprungen, mit Caune, ichnellem Bechfel bes Betragens, taufend bald findifchen, bald fubnen Ginfallen, und bezauberte ibn gerade baburch am meiften. Daß Bictor bis über die Ohren in fie verliebt war, entging ibrem Ocharfblick nicht, und fie freute fich im Stillen biefer Eroberung, obwobt fie manchmabl that, als fen ibr auch nicht bas Minbeste an ibm gelegen.

So hatte sich nun frenlich Mignon nicht gegen ihren Geliebten betragen, aber das bemerkte Bictor nicht. War boch das Maden von Rios Janeiro eben so dunkelfarbig, eben so seltsam, eben so glühend wie jene. So dauerte sein süßer Rausch eine Weile fort, man fing schon an davon zu sprechen, daß ber Baron von Wiltet ben kleinen Amerikanischen Bilbfang, wie Manche

bas Mabden von Rio = Janeiro nannten, heirathen werbe, und die Bothschafterinn zog Erkundigungen über feine Familie und fein Bermogen ein.

# Die Dampfmaschine.

So war der Winter unvermerkt herumgekommen. Schon schmolz der Schnee von den Höhen um die Hauptstadt her, die Eisbecke des Stromes zerbarft, das Eis floß hinweg, und an einem der schönen Februar- Tage kundigte ein reisender Künstler an, daß er an dem und dem Tage mittelst eines Schiffes, das von einer Dampfmasch ine getrieben sen, nicht allein ohne Ruder über, sondern auch gegen den jest sehr heftigen Strom fahren wurde.

Alles war begierig auf biese Erscheinung, und am bestimmten Tage strömte die ganze Stadt der schönen Aue zu, in welcher der Berssuch gemacht werden sollte. Kutschen folgten an Kutschen, Büge von Neugierigen bilbeten von den Thoren bis weit an den Strom hinunter eine bunte Rette. Auch Frau von Grünhelm war mit ihrer Tochter hinausgefahren, dieß neue Product des schaffenden menschlichen Geisstes zu betrachten. Bietor wandelte zu Fuß mit

bem Abbe bin, und fo eben rollte die Equipage ber Bothschafterinn an ihnen vorben, und das Mabchen von Rio = Janeiro warf Victor einen frohlichen Gruß zu.

Die Menge reihte sich ans Ufer hin, bie Fahrt begann auf bem zierlich geputten Schiffe unter dem frohlichen Schall turkischer Musik. Das Boot landete unter Jubelgeschren am anbern Ufer, und kam von da wieder eben so wohlbehalten und schnell zuruck.

Ach! Ich hatte wohl Luft so bin und ber zu schweben. Ginge bas nicht an? sagte Donna Unna, indem sie sich fragend an ihre Lante wendete.

Belch ein Ginfall! fiel biefe ftreng ein: Schickt fich bas fur eine Dame?

Die Nichte begriff nicht, was baran unschickliches senn könnte; indeß machte einer ber Umstehenden sie auf die Gefahr aufmerkfam, ber
solche Bote ausgesest wären, wenn die Maschinen nicht ganz vorzüglich, und folglich ber
Möglichkeit des Zerspringens unterworfen wären. Man sprach darüber. Donna Unna meinte,
ein Mann, so ein recht entschlossener, könnte
es boch darauf hinwagen. Sie blickte umber,
es befanden sich in ihrem Gefolge mehrere

junge Manner, die gewöhnlich ihren Hof ausmachten, und unter ihnen Victor. Ihre Eitelkeit schwoll. Wer hätte wohl Lust und Muth, fragte sie neckend, indem ihr Blick ben dem kesten Worte auf Victor siel, die Fahrt zu wagen? Ich! rief Victor ganz allein, und die Andern standen schweigend und verlegen.

Mein Gott! Herr von Biltet! fagte Frau von Grünhelm, die sich mit Luisen gur Bothsfchafterinn gefellt hatte: Bagen Gie das nicht! Bir kennen den Mechanismus und die Tüchtigskeit bieser Fahrzeuge noch nicht genug.

Thun Giedes nicht! fagte Luife, indem ihr Auge bittend gu Bictor emporfab.

Sie werben boch nicht fo tollfühn fenn? rief ber Abbe, ber eben bagu tam.

Mein himmel! fagte Donna Unna: Belder Carmen um eine Kleinigkeit! Laffen wir es gut fenn, herr von Biltet! Sie durfen ja nicht fabren.

Ich burfte nicht? rief biefer, indem ihm bas Blut ins Gesicht schoft. Wer konnte es mir wehren?

Sie hören ja, wie Alles Ihnen abrath, und — Ich banke meinen Freunden fehr für ihre Theilnahme, fiel Victor mit steigendem Jorn ein: Aber ich boffe, man wird die Kreundschaft nicht so weit treiben, meinen freyen Willen bis in Kleinigkeiten beschränken zn wollen. Ich fahre, Donna Unna! Ich fahre gewiß. Er wandte sich um, und ging schnell auf den Künstler zu, der eben an seiner Maschine beschäftigt war. Unna triumphirte, die jungen Herren, die sie umgaben, mußten bittere Sarcasmen über ihre Vorsichtigkeit hören, während sie mit Lebhaftigkeit an dem Gespräch Theil nahm, das Victor mit dem Mechanikus hielt, und Alles verabredete, um das Boot zu besteigen, das nun Strom an fahren sollte.

Noch einmahl ermahnte ber Ibbe, aber von Unna's Blicken und Benfallacheln ermuthigt, horte Victor nicht auf seine Warnungen, und abermahls suhr unter Musik und lautem Jauchzen bas Schiff und Victor mit ihm ab.

Seine Freunde blieben in unangenehmer Stimmung zurud. Der jungen Amerikanerinn leichtfertiges Benehmen, Bictors verliebte Übereilung, die Möglichkeit einer Gefahr auf dem nicht genug erprobten Fahrzeug, Alles vereinigte sich sie aufzureizen; doch siegte bald das Bohlwollen gegen den Jüngling, den Muth und Liebe verlockt hatten, und der ihrer Obhuth empfohlen war. Der Abbe schiefte sich an, so

ichnell er fonnte, am Ufer bem Schiff gu folgen, Frau von Grunbelm marf einen Blick auf Luife, rief nach ihrer Equivage, flieg ein, und batte ben Abbe bald eingehohlt, ben fie fich ju ihnen feten bieß. Go fuhren fie bem Boote nach, und hatten es icon mehr als erreicht, als ein beftiger Rnall, und eine fcmarge Rauchfaule, bie mit fürchterlichem Gebraufe in bie Luft flieg, ihnen bas geabnete Ungluck verfundete. Das Rahrzeug mar geborften, Trummer, Meniden ichwammen auf bem Strom, ber Mues jabling abwarts trug. Der Bagen bielt fcnell, ber Abbe fprang todtenblag und titternd beraus, um mabriceinlich bie Leiche feines Zoglinge ju finden. Frau von Grunbelm, felbit im Innerften ericuttert, ftand ber obnmachtigen Luife ben. Inbeffen fam Bolt berben, alles beeiferte fich zu belfen, zu retten. Bictor, ber auf einigen Brettern befinnungslos ben Strom binabtrieb, murbe berausgezogen. Er war betäubt, an ber Stirn, am Urm verlett, aber er lebte. Des Abbe's Ausruf: Gottlob! er lebt! ericoll im Bagen, und Luife ichlug bie Augen auf. Gie mar nicht langer zu halten. Doch gitternb eilte fie, von einem Bebienten unterftust, mit ihrer Mutter ans Ufer, als eben

Bictor fich in ben Armen des Ubbe's aufrichtete. und bleich, ftaunend um fich ber fab. Gein Blick fiel auf Luisen. Diese Todesblaffe, Die Ungft, und die gitternde Soffnung, womit ibr Muge an ihm bing, feffelten auch bas feinige. Mir ift nichts. Genn Gie außer Gorgen! fagte er ichwach und mit freundlichem Lächeln: Rur ber Ochrecken - Oprechen Gie nicht! fiel ibm Frau von Grunbelm ein: Gie find erschöpft. Und damit trat fie ju ihm, wischte bas Blut ab, bas von feiner Stirne troff, und fab mit Vergnugen, bag bie Verletung unbedeutend mar; Luife aber knieete neben ibm bin, und umwand ohne ju fprechen unter fteten Thranen, die ihr felbft unbewußt über die Wangen liefen, feine Sand mit ihrem Ochnupftuch. Der Abbe bielt ibm Gau be Coloane vor. Er ließ Alles geschehen, und lachelte nur ichweigent und dankbar gegen die Freunde, die fo gutig um ibn bemubt maren. Endlich fühlte er fich ftarter, er ftand auf, und Frau von Grunbelm ließ ibn langfam und iconend zum Bagen fubren, in ben fie mit ibm, Luifen und bem Abbo einstieg. Luife bestand barauf, bag er ihren Plat obenan einnehmen mußte, die Mutter forgte fur feine bequeme Lage, ber Ubbe brach balb in Jubel über feine Rettung aus, balb schalt er die Tollkühnheit des Junglings, fich nicht zu vertheidigen magte, und nur feine Areunde um Bergeibung wegen bes Ochreckens bath, ben er ihnen verurfacht. Aber nun glaubte Rrau von Grunbelm ju bemerken, bag feine Sand ibn beftiger ichmerge, und er geftand, baf die Kalte ibm web thue. Mein Gott! Wenn wir nur was Warmes gum Berbinden mit baten! rief fie, und Luife nabm ichnell ben feinen Indifden Chawl ab, verficherte, bag ihr im wattirten Überrocke nicht zu falt fen .. und bullte mit Gulfe einiger Gtecknabeln Bictore Urm und die munde Sand fo gefdickt in ben ichonen Purpur bes weichen Gewebes, bag er auf ber Stelle einige Linberung ju fpuren verficherte. Er fußte ihr bankbar die Sand, die beftig aitterte, betroffen blickte er fie an, eine bobe Gluth übergof ibre Bangen, fie fentte bas große blaue Auge, und Victor fand in bem Augenblick, daß Buife mirklich hubich fen. Go oft während bes Buhausefahrens, feine Blicke ben ihrigen begegneten, und es geschah wunderbar oft, fo erneuerte fich basfelbe Spiel, und als fie an Victors Saufe ichieben, faßte er noch einmabl die hulfreiche Sant, bruckte fie fo feft an seine Lippen, und sein Blick sprach eine so dankbare Rührung aus, daß Luise ganz verlegen nicht wußte, was sie that, und ihm die Hand so lange ließ, bis der Abbe ermahnte, in der kalten Luft nicht langer stehen zu bleiben.

r.

In Victors Geele waren an biesem Morgen feltsame Dinge vorgegangen, und obwohl er Donna Unna's Betragen unmöglich in dem strengen Lichte sehen konnte, in welchem es der Ubbe betrachtete, so hatte doch auch Luise sich seine Aufmerksamkeit und einen bedeutenden Plat in feiner Erinnerung erworben.

# Brautkranz.

Schon in einigen Tagen war Victor so weit bergestellt, daß er ausfahren und jene Besuche machen konnte, zu benen sein Herz und die Dankbarkeit ihn trieben. Viele seiner Bekannten hatten täglich zu ihm gesendet, denn der Zufall hatte Aufsehn erregt; aber die Bothschafterim und Frau von Grunhelm schiekten täglich zweymahl, und ben jenen Erkundigungen wurde Donna Anna immer ausdrücklich genannt. Er hatte also nichts angelegentlicheres zu thun, als, sobald er durfte, sich der Geliebten vorzustellen, die so gütig um ihn besorgt gewesen war. Auch

wurde er bafür belohnt; benn obwohl ziemlich viel Leute ben ber Bothschafterinn waren, sprang boch Unna, so wie er eintrat, mit einem Aufruf ber Freude ihm entgegen. Ein Strom von Borzten, Fragen, Erkundigungen sloß von ihren Lippen, während der glückliche Verliebte ihre Hand mit viel beredterem Schweigen an seinen Mund drückte. Dann stellte sie ihn der Gesellschaft als den einzigen entschlossenen Mann vor, den sie kennen gelernt, und erzählte denen, die den Vorfall nicht kannten, die Geschichte jenes Tages mit so viel Triumph im Blicke, daß Victor sich beschämt fühlte, und zum ersten Rahle Donna Unna mit verletztem Gesühle verließ.

Sein zwenter Gang mar zu Frau von Grunhelm. Er fand sie nicht, aber wohl Luife, die angekleidet, doch etwas blaß, auf dem Ruhebette lag, mahrend eine alte Kammerfrau im Fenster arbeitete.

Dite find nicht wohl mein Fraulein! 3ch bitte taufendmahl um Bergebung, wenn ich -

Nicht boch, meine Unpafilichkeit mar febe unbedeutenb, ich bin nur ein Bifichen erschöpft. Sie nothigte Victor, sich niederzusegen, er mußte erzählen, wie es ihm gegangen war, eine beitere Kröblichkeit ftrabite aus ihren Augen, und

fo lebendig hatte Nictor sie nie gesehn. Auch ihn riß ihre Munterkeit hin, und er vergaß des unsangenehmen Eindrucks, mit dem er das Haus der Bothschafterinn verlassen hatte. Mitten im Gespräch siel sein Bliek auf den rothen Shawl, den Luise um die Schultern geschlagen hatte. Uch das ist ja mein wohlthätiger Verband! rief er, und faßte ihn an. Wie viel habe ich Ihrer Gute zu danken!

Luife errothete bis unter die Locken: Er ist fo weich, fo warm, so bequem, ich trage ihn gern im Hause. —

Ja! Ja! brummte die alte Kammerfrau, die Luisen jum Theil erzogen hatte, und sich nun einiges Recht über sie anmaßte: Frenlich ist er warm, und darum sollte ihn das Fraulein nicht im geheizten Zimmer umhaben. Aber da. hilft kein Reben!

Er ist mir aber nicht zu warm.

Beil Sie sich schon daran gewöhnt haben! Das ists ja eben, was ich sage. Denken Sie nur, gnädiger herr! fuhr sie zu Victor gewendet fort: Seitbem ber herr Ubbe den Shawl zurück gesendet hat, segt ihn das Fräulein auch keine Minute von sich, und wenn sie dann wird ausgehn und sich anziehn muffen, wird es ihr schaben.

Bictor erröthete ebenfalls, und fab gu Boden. Er war verlegen und doch vergnügt, ohne zu wiffen, warum?

Da er nicht antwortete, fuhr die Alte fort: Das war auch neulich die Ursache ihrer Krankbeit, als sie Ihnen den Shawl abgab. Sie hat sich erkältet, meil sie sich überhaupt zu warm gewohnt.

Mein Gott! rief Victor, so bin ich Schuld? Rein! nein! fiel Luise lebhaft ein: Glauben Sie nicht! Und du, Kathrine, was schwähzest du auch so thöricht! Glauben Sie ja nicht, Wiltek! Es ist erst seit vorgestern. Ich blieb zu lange in ber Vorrathskammer, weil die Fuhr von der Herrschaft angekommen war. Es hat mir damahls nicht geschabet, sen Sie versichert, gewiß nicht.

Victor hatte ihre Hand gefaßt, er fah ihr ins hocherrothende Gesicht. Sie schlug die Ausgen nieder, sie erhob sie wieder, weil sie unbefangen scheinen wollte, sie trafen auf Victors Blicke, die mit dem Ausbruck der Freude und Rührung auf sie geheftet waren.

Nun mar es um ihre Faffung geschehen. Thranen traten in ihre Augen, fie wollte sie gurudhalten, aber sie brachen gewaltsam bervor, und Victor sturgte auf die Kniee, brückte ihre Hand an seine Lippen, und rief: O Gott! Verstiene ich denn so viel Gute ?

Der erste Sturm bes überraschten Gefühls war vorüber. Luisens bessere Besinnung erwachte, sie raffte ihre Kraft zusammen, bath Victor aufzustehn, und entschuldigte mit der Reizbarzeit ihrer Nerven ihre allzugroße Weichheit und den seltsamen Auftritt.

Der Ernft, womit sie bieß that, schlug jebe voreilige hoffnung in Victors Seele nieber, bie ruhige Burbe, mit welcher sie bas ju bewegte Gesprach abbrach, und ein anderes herbenführte, erfüllte ihn, obwohl fein Stolz ein Bifichen barunter litt, mit hoher Uchtung für sie, und er schieb, als er es mußte, recht ungern von ihr.

Von nun an besuchte er das Haus ihrer Mutter sleißiger; aber Luise trat in die Schranten freundschaftlicher Theilmahme zurück, und jenes Vorfalls ward nicht mehr erwähnt, so wenig als er den rothen Shawl mehr an Luisen erblickte, der eine so schmeichelnde Hoffnung in ihm erweckt hatte. Das that ihm nach und nach weh, denn er mußte nun glauben, daß jene Überwallung des Gefühls wirklich nichts als Wirzeung einer höhern Reizbarkeit war, und er war

sich bewußt, burch keine Gedenhaftigkeit biefe Ralte verschuldet zu haben. Sier verlet, bort von Donna Unna bald buhlerisch angezogen, bald launisch abgestoffen, verlor sich ber stille Frohsinn seines Herzens, und eine mißmuthige Stimmung verbreitete sich über sein ganzes Wesen.

Der Abbe bemerkte es, er sprach mit ihm barüber, Victor laugnete. Der Abbe schlug ihm allerlen Zerstreuungen vor, keine behagte dem Jüngling. Was machen benn Sie mit Ihren Abenden, fragte endlich Victor, wenn wir nicht bepsammen sind? Ich gehe meistens zu Grünzbelm, war die Antwort: Sie sind viel zu hause und meist allein, oder mit ein Paar Freunden. Das sind mir die liebsten Abende.

Victor schwieg. Nach einer Beile fing er wieder an: Da wird wohl kein Unheiliger zugelaffen werden, da durfte ich wohl nicht —

Und warum nicht? Ich bin überzeugt, baß Sie mit Bergnügen aufgenommen werben wursten. Gehn Sie nur gleich heut mit.

Eh sie barauf vorbereitet sind? Rein, burchaus nicht, lieber Abbe! Aber fragen Sie so von Beitem an.

Der Abend fam. Der Abbe ging zu Grun-II. Band. helm, Victor zur Bothschafterinn. Donna Anna sah aus wie ein Engel, sang zur Guitarre wie ein Engel, tanzte, als die Rede darauf kam, einen Brasilianischen Nationaltanz wie ein Engel, und behandelte Victorn — wie ein Teufel. Sie hatte einen Myrthenkranz in den Haaren. Victor bemerkte es, denn er lag gar zu reizend in dem dunkeln Gelocke, das sich liebkosend darüber bog.

Das ift mein Brautfrang! fagte fie, halb ernft, halb icherzenb.

Brautfrang? wiederhohlte Bictor, und fein Bergichlag ftand ftill.

Ja boch! ja! Oder glauben Gie, ich konnte nicht auch Braut werden ?

Wer wurde hieran zweifeln? Aber so schnell, so unvermuthet? Victor schien unglaubig, und Unna baburch beleidigt.

Run, wenn Sie noch zweifeln, fo fragen Gie bie Cante, ob Graf Montejo, ber Sicilianifde Bothichafter, nicht um mich angehalten hat ?

Dictor erblafte. Bar das Ernft, Scherg, Muthwille oder Kalte?

Er rührte sich nicht von ber Stelle. Da sprang Unna zur Tante, zog Victor nach, und flusterte ihr ins Ohr. Ja, ja, erwieberte bie Tante leise zu Victor, es ist mahr. Aber Sie begreifen, daß das mit Delicatesse behandelt werden muß, und so bitte ich Sie, weil die Eleine Plauderinn nicht hat schweigen können, es indessen ben sich zu behalten.

Bictor verbeugte fic. Geine Beiterkeit mar dabin, er folgte Unnen mafdinenmaßig nach, die fich in den Schwarm der jungen Leute mifchte. Bald barauf ward ein Sang vorgeschlagen. Alles verlief fich in ben vorbern Saal, und Bictor bemerkte nichts bavon, bis er fich ploglich allein fab. Er ermachte aus feiner Betaubung, und wollte fort, aber er vermifte feinen But, ber im Eintrittsfaal lag. Dort tobte ber Zang, er hoffte fich unbemerkt burchzuschleichen. Unna erblickte ibn, fie fprang auf ibn gu. Gie muffen mit mir tangen! rief fie. Mit ber Braut eines Anbern? antwortete er bitter und wandte fich um. O begwegen? antwortete fie lachenb: 36 will mit Ihnen tangen, wenn ich auch Grafe finn Montejo fenn werbe. Kommen Gie! Gie legte ihren Arm in ben feinigen, fie fab ibn mit ben ichwarzen großen Augen fo freundlich. fo gartlich an -- er konnte nicht widerftehn. Go faßte er Gie in halber Betaubung ber Liebe , ber Eifersucht, bes Ochmergens an, und wirbelte

die Reihen mit ihr hinab. Beym Ausruhen blieb fie an ihn gelehnt, wie in vertraulicher Bergeffenheit stehn, flusterte, tanbelte, kofete mit ihm, und gang verwirrt, halb selig, halb vergweifelnd verließ er enblich bas Haus.

Die Racht ging ibm meift ichlaflos bin. Ameifel und hoffnung, Unwillen und Liebe Edmyften in feiner Bruft. Graf Montejo war amar um mehr als brenfig Jahre alter als Donna Unna, aber er befaß große Reichthumer, be-Eleibete einen glangenden Poften und mar, wie bie Belt fagte, ein verftandiger, murbiger Mann. Victor batte nichts als feine Jugend, feine Liebe und ein febr maßiges Vermogen bagegen in die Bagichale zu legen. Konnte er auf die Einwilligung ibrer Bermandten boffen? Satte Unna burch ibr Betragen ibn wohl berechtiat, ibr eine fo fandbafte Liebe gugutrauen, bie fie bewegen konnte, ibn dem ichimmernden Frener vorzugiebn, und fich vielleicht dem Unwillen ihrer Kamilie auszusegen ?

Mube von Sinnen und Zweifeln schlief er endlich ein, und das Erste, was ihn spat am Morgen weckte, war ein Billet der Frau von Grunhelm, die ihn sammt dem Abbe einlud, biefen Abend, wo fie ganz allein zu Haufe blieb, mit ihr zuzubringen.

Bas werbe ich ba erleben! bachte Victor, indem ihm ber beseitigte Shawl und Luisens strenge Zurüchaltung einsiel. Der Abbe sagte ihm, daß er sich gestern von Beitem erkundigt habe, ob er wohl seinen Zögling in biesen sehr geschlossenen Cirkel bringen durfte, und daß Frau von Grünhelm ben Vorschlag mit vieler Freude angenommen habe.

Und Luife?

Luife hat geschwiegen, wie meiftens. Sie fennen fie, man muß gewiffe Saiten ihres Gemüthes berühren, um fie ins Feuer zu bringen, bann kann fie aber auch wohl lebhaft und angenehm plaubern.

Aber es geschieht selten! antwortete Bictor. Soren Sie, lieber Bictor! Ich muß ihnen sagen, ich habe so meine eignen Gebanken über bieses Frauenzimmer. Ich glaube, sie hat ein geheimes Leiben, etwa eine unglückliche Liebe —

Eine ungluckliche Liebe? fuhr Victor fcnell auf, und Purpur bebeckte fein Geficht.

Ich habe das seit Langem schon zu bemerken geglaubt, schon damahls, wie sie auf Wiltek war.

Schon bamabis? fagte Bictor langfam.

Und mas fie mir geftern gesagt, als bie Mutter aus bem Zimmer mar, bestätigt mich in meiner Ansicht. Denken Gie, Gie hat Luft ins Kloster ju gebn.

Mein Gott! rief Bictor erschrocken.

Ich bin erschrocken, wie Sie, lieber Victor, fuhr der Abbe fort, und erzählte ihm nun, mit welcher stillen Fassung, und rührenden Frömmigkeit das Mädchen sich über ihren Bunsch geäußert, und ihn gebethen habe, was er allenfalls vermöchte, dazu benzutragen, um ihre Mutter, die von diesem Vorschlag nichts hören wollte, ben vorkommender Gelegenheit dafür zu stimmen.

Der Abbe ichloß feine Rebe, ging aus, und ließ Victor in allerley feltsamen Gebanken zuruck. Endlich kam der Abend, und Victor hatte schon ein Paar Mahl nach der Uhr gesehen, ob es nicht Zeit ware aufzubrechen. Sie fanden Frau von Grünhelm und Luisen allein, und blieben es auch den ganzen Abend zu Victors großer Freude, der sich vorgenommen hatte, recht viel mit Luisen zu reden, und wo möglich den Trübsinn ein wenig zu zerstreuen, der dieß schöne Gemüth verdüstert, und es bis zu einem so trau-

rigen Entidluffe gebracht batte. Luife mar recht munter nach ibrer Urt, fie fprach viel und angelegentlich über intereffante Begenftanbe, und Dictor fab fie oft webmutbig an, wenn er bachte , baf um bieß fanfte Geficht fich ein Monnenfcblever legen, und ftatt bes Brautfranges, ben er geftern in ben Locken ber muthwilligen Unna gefeben batte, biefe Rulle bes iconften blonden Saares, bas fich fo jungfraulich und fittfam um die belle Stirn jog, und rudwarts in glangenden Flechten, wie reines Golb, mit Gefdmad aufgestedt mar, ber unerbittlichen Scheere jum Opfer fallen follte. Luife tam ibm beut bubicher und intereffanter als jemable por, fie war so freundlich gegen ibn, so still und immer gleich, indeß eine Undre fein arglos bingegebenes Berg burd Launen frankte und migbanbelte, und fie mar ungludlich, und auch ihre Bruft vielleicht von einem Undankbaren ober Treulofen gerriffen morden.

Der Abend war schnell verstrichen, Victor hatte seit langem keinen so vergnügt zugebracht, er dankte Frau von Grünhelm recht kindlich für die Erlaubniß, die sie ihm gegeben, und bath oft wieder kommen zu dürfen. Es ward mit freundlicher Güte bewilligt, und Luise, als er ihre

Sand faffend bie Bitte auch an fie richtete, verficherte ibn, bag bas ihre angenehmsten Stunben seyn wurden.

# Marrenhaus.

Es gab nun in jeder Boche ein Daar folder Killen Abende. Victor gewohnte fich an diese Urt von Unterhaltung und fie mard ibm bald unentbebrlich. Luifen lernte er auch nach und nach naber fennen, und feine innige Zuneigung gegen fie wuchs mit jedem iconen Buge, jedem ftillen Berbienst, bas er an ibr fennen lernte; wie fie gierlich Clavier frielte, meifterlich zeich= nete, in jedem bauslichen Beschaft, jeder weiblichen Arbeit geubt, und boch fo bescheiden mar, baf nur ber Bufall ibm bie meiften biefer Borguge entbeckte. Jene ichmeichelbafte Soffnung, bie einft nach bem Borfall am Baffer in ihrem überraschten Gefühl ibm eine verborgene Reigung gegen ibn abnben ließ, batte fich zwar burch Luifens gleiches, murbevolles Benebmen nach und nach verloren, aber fie mar ibm, er wußte felbft nicht wie, gerade baburch theurer und ber innige Bunich, bie Achtung und lebhafte Theilnahme eines fo eblen Befens gu gewinnen, noch reger geworben.

Donna Unna gewann nicht durch diefen Vergleich. Ob sie den Grafen heirathen werde, konnte er nicht recht erfahren. Ihr Betragen blieb eizgenwillig, ja, thrannisch gegen ihn und die antern jungen Männer, die ihre Schönheit und ihre Seltsamkeit an sie gezogen hatten, und ihr Muthwille, und ihre wechselnden Launen, mittelst deren sie jeden Tag eine andere Person war, in Zauberbanden hielten. Victor sing an, das Abssichtsvolle dieses Betragens einzusehen, er sing an zu ahnden, daß ein solches Wesen eigentlich nur sich selbst lieben könne, und er fühlte den Wunsch, wenn auch noch nicht die Kraft, Fesseln zu zerbrechen, die ihm so wie immer desender, so auch immer entwürdigender schienen.

Eines Tages, als eben ben ber Bothschafterinn ber Gelbstmord eines wohlbekannten jungen Mannes, ben man einer hoffnungslosen Liebe zuschrieb, die ihn schon längst bis zum Bahnsinn gebracht hatte, der Gegenstand des allgemeinen Gespräches war, und ber Ungluckliche sowohl als die Schöne, um derentwillen die furchtbare That geschehen war, bald bedauert, bald scharf getadelt wurden, erklärte Donna Anna ganz unverhohlen, daß sie diese Frau keineswegs weder für tadelns = noch für beklagenswerth, sonbern nur für zu beneiben hielte, inbem es eine große Freude, ja der höchste Triumph für weibliche Reize ware, wenn ein Mann um ihrentwillen entweber ins Narrenhaus kame, oder sich eine Augel durch den Kopf jagte.

Die jungen Herren schrieen laut über biese Harte und Grausamkeit, und fanden doch auch selbst in diesem Moment die muthwillige Sprecherinn so reizend, daß Einer von ihnen sich hoch und theuer vermaß, er würde sich nächstens im Fall des Ungläcklichen befinden, und Donna Anna des beneideten Triumphes genießen. Victor aber hatte ihre unzarte Äußerung mit tiesem Mißfallen gehört, eine starre Kälte zog sich um sein Herz, und Mignon und die Hossung, hier seine Hasselle zu sinden, verschwanden plössich vor seinen entzauberten Augen.

Er kam von nun an seltner zur Bothschafter rinn, er war ruhiger geworden, der Rollenwechsel in Anna's Betragen, ihre Launen stimmten ihn nicht mehr, wie vor Kurzem, in einem Abend zehnmahl von höchster Lust zur Verzweislung um, und Donna Anna merkte bald, daß hier eine Beränderung vorgegangen war. Beit entfernt, einen Zweisel in ihre Liebenswürdigkeit und die Macht ihrer Reize zu segen, glaubte fie frembe Einwirkungen ju fpuren. Des Abbe's Abneigung gegen fie mar ibr bekannt, fie batte fie burch muthwillige Ginfalle auf fein altfrantifdes Außeres, und burch ibr ganges Benebmen eben fo mobl verdient, als fie fie reichlich vergalt; aber fie mußte, daß er bas Saus ber Krau von Grunbelm vor allen in ber Stadt fdatte und oft besuchte, und fie batte erfahren, baf Bictor feit einiger Zeit ebenfalls viele Abende bort zubrachte. Frau von Grunbelm batte eine Tochter zu verheirathen und mar eine fluge Rrau, die ihre Gachen ju betreiben verftand. Es war kein Zweifel, man fveculirte bort auf Dictors Band, ber Abbe half mit, und Dictors sichtbare Kalte gegen Unna war die Folge iener Machinationen.

Das stand hell und unumstöslich vor Anna's Seele, und mit dieser Überzeugung stieg auf einmahl Victors Werth in ihren Augen hoch hinauf. Er hatte ihr benm ersten Anblick ungemein gefallen, er hatte späterhin sie stets lebhaft beschäftigt, aber seine schwärmerische Überzeugung von der geheimen Sympathie, die zwischen ihm und ihr walten musse, seine Phantasie, die alle Tugenden seines Ibeals auf sie übertrug, hatten seine Leidenschaft so schnell entstammt und Unna's Sieg so erleichtert, daß mit dieser Leichtigkeit der Werth desselben größetentheils verloren gegangen war, sie ihn bis jest nur als einen unverlierbaren ewigen Sclaven an ihren Retten nachschleppte, und nur zuweilen mit Freundlichkeit ermunterte, während sie an Andre, die ihr gleichgültig gegenüberstanzben, alle ihre Liebenswürdigkeit verschwendete.

Nun schien sich das Blatt gewendet zu haben. Victor wurde gleichgültiger, die Gefahr, ihn zu verlieren, wurde möglich und endlich wahrscheinlich, er war, wenn gleich keine glanzende Parthie, doch um seiner Persönlichkeit willen, die in blühender Schönheit, Kraft des Gemüthes und reiner tadellosen Sitte sich so vortheilhaft vor allen jungen Leuten auszeichenete, eine sehr ehrenvolle Eroberung, und Unna both nun Alles auf, den Sclaven, der seiner Frenheit entgegenstrebte, durch jede Kunst festzuhalten, und seine Bande unzerreisbar zu machen.

#### Strichbeutel.

Das Spiel begann. Victor fühlte es, er fah die Kunfte, die hier angewandt, das Net, das bereitet wurde, ihn immer enger und enger

ju umschlingen, er sah es, verschmähte es im Seiligthum seiner besseren Seele, und vermochte doch nicht, sich ganz und kandhaft des allmächtigen Zaubers zu erwehren, der durch alle Sinnen auf ihn eindrang. Er vermochte es um so weniger, als wirklich nicht Alles Kunst war, und die unbandigste Eitelkeit sich in Anna's Bruft auf eine wunderbare Art mit aller Gluth ihres Landes mischte, sie in manchem Augenblicke wirklich heiß liebte, und im nächsten, wenn ihr Stolz wieder hoffen durfte, mit hochmüthigem Leichtsinn das mühsam Errungene kalt von sich stieß.

Nur in Einem Gefühle blieb sie sich treu, in ihrer Eifersucht gegen Luise und ihrem Saffe gegen sie, die sie nun einmahl für ihre absichtsvolle, neidische und doch so ungleiche Nebenbuhlerinn hielt. Es war ihr nicht möglich, dieß Gefühl zu unterdrücken, oder auch nur zu beherrschen; ben jeder Gelegenheit brach es aus dem Innern ihrer Seele hervor und dußerte sich balb in auffallender Ralte, ja bennahe Ungezogensheit gegen Luisen, wenn Sie mit ihr in Gefellschaften zusammentraf, und in bitterem Spott, wenn sie abwesend war. Luise bemerkte es, und eine stille Hoffnung senkte sich in ihre Brust. Sie

hatte sich lebhafter gefreut, wenn sie Zeuginn gewesen ware, mit wie stolzem Ernst und schoner Warme Victor ben einer solchen Gelegenheit
sie in Schutz gegen Unna's Spötterenen nahm,
wie erkältend dieser Zug in Unna's Herzen
auf ihn wirkte und gerade den entgegengesetzen
Eindruck machte. Auch Unna fühlte, daß und
worin sie gefehlt hatte; sie fühlte es, aber sie
besaß weder Würde noch sich selbst genug, um
klug einzulenken. Ihre Eifersucht, ihr Haß gegen Luisen waren nur wüthender entstammt, und
sie strebte nach Rache, die ihr ein Zufall in die
Hande zu spielen schien.

Unlängst war Victors Geburtstag gewesen. Frau von Grünhelm, von den Abbe unterrichtet, hatte ihn im kleinen Kreise besserer und langegeschätzer Freunde ben sich still und fröhtlich gesevert. Victor war so vergnügt an diesem Tage. Das Andenken an seine guten Ältern, denen diese Epoche sonst auch ein theures Fest gemesen war, ihre Briese voll herzlicher Liebe, die ihm der Abbe benm Erwachen mit seinem eigenen väterlich gemeinten Glückwunsch übergab, der kleine herzliche Kreis ben Grünhelm, und endlich ein schöner Beutel, den ihm Luise heimelich gehäckelt, und der wirklich ein Meisterstück.

weiblicher Runft in Rücksicht auf die Reinheit ber Arbeit und die meisterliche Farbengebung genannt werden konnte, hatte ihn in ein Meer stiller heiterer Seligkeit versenkt. Wor allen aber freute ihn Luisen's Geschenk, das wie ein kleiner Strick beutel gestaltet, aber für Victor zum Tabaksbeutel bestimmt war. Er trug es stets ben sich, und schried ihm wie einem Talisman die geheime Kraft zu, ihn ben Donna Anna vor mancher Thorheit zu bewahren, wenn er an die bescheidene und doch so hohe weibliche Seele bachte, von der er ihn erhalten hatte.

So hatte er ihn denn auch ben sich, als Balb darauf eines Abends ben ber Bothschafterinn auf Anna's Verlangen im großen larmenben Cirkel um Pfander gespielt wurde. Victor war zerstreut, er hatte den Abend lieber ben Luisen zugebracht, die er gestern nicht ganz wohl verlassen hatte; aber die Einladungskarte des Bothschafters, die er ben seiner Zuhausekunft vorsand, und der Nahmenstag der Bothschafterinn, auf den ihn der Abbe ausmerksam machte, zwangen ihn, die Einladung anzunehmen. Er ging hin, er spielte, aber er vergaß alle Augenblick die Spielregeln, und mußte ein Pfand nach dem andern geben. Donna Anna freute sich

jebesmahl ganz unbandig, wenn er wieder geftraft wurde; benn seine Zerstreuung, die nicht, wie sie wohl sah, von ihren Reizen herrührte, war ein Verbrechen in ihren Augen. Endlich hatte er bereits nichts mehr zu geben, als den Strickbeutel, bessen er durchaus nicht erwähnte, weil er ihn ben einer solchen Gelegenheit nicht entweihen wollte.

Er entschuldigte fich baber, bag er fein Pfand mehr zu geben babe. Aber Donna Unna wollte es nicht glauben, und einer feiner Deben= bubler, ber frob mar, ibm einen ichlimmen Streich ju fvielen, bemerkte ein Schnurchen, bas aus Victors Tafche berausbing. Er gog an, ber niedliche Beutel erfcbien, und wurde mit großem Belachter an Donna Unna ausgeliefert. Victor fprang auf, Berlegenheit und Rorn farbten feine Wangen, er ftellte ben unbefugten Korfcher zu Rede. Diefer Born, die Berbergung bes Beutels, Alles erregte Unna's bochfte Eifersucht. Mun mar ihr ber Beutel erft wichtig geworden, fie befah ibn, es war Damenarbeit, fie erkannte bie Zeichnung, die fie einmahl in Luifens Sand gefeben batte. Bictors Berbreden war entichieben, und als er fich an fie wandte, um von ihr die Buruckgabe des Be-

raubten zu erbitten, bielt fie ben Beutel triumphirend in die Sobe, und fagte, indem fie einen mutbenden Blid auf ibn icog: Den Beutel fol-Ien Gie nie - nie wieder in ihre Bande bekom= men! Das versichere ich Gie, Baron Biltet!

Bictor fab fie an, er fab die Gluth des Bornes in ibren Bugen, er erkannte die Gefahr feines Berluftes, und febr artia, aber febr bestimmt erklarte er, bag er ben Beutel wieder haben mußte, und daß er wohl erkenne, daß Donna Unna jest nur icherze.

Rein, rief fie, noch mehr gereigt burch Bictors bestimmten Son: Gie follen, Gie merben ibn nicht bekommen, eb mochte ich ibn ins Reuer werfen! Gie machte eine raiche Bemegung gegen ben brennenden Ramin. Um Gotteswillen! rief Bictor und fiel ibr in den Urm.

Der Beutel muß Ibnen ja gang unaussprechlich theuer fenn! Mun bas freut mich! bas freut mich! rief fie mit bamiiden Triumph, und eilte mit ihrer Beute aus bem Rimmer. Bictor ftand einen Augenblick versteinert, dann ging er rafc auf den jungen Menschen gu, der ihm den unverschämten Streich gespielt batte, flufterte ibm ins Ohr: Wir fprechen uns morgen in ber Mue! ergriff feinen But und verließ ben Gaal. Alles II. Banb. D

ftand befturgt, die Freude war geftort, Donna Anna erschien nicht wieder, und die Gefellschaft ging bald barauf in allerlen Gedanken über ben sonderbaren Auftritt auseinander.

Um andern Morgen batte Donna Unna nichte Ungelegneres ju thun, ale bie Rache ausjuführen, über die fie bie balbe Racht nachgefonnen batte. Gie pacte allerlen Bonbons, bie fie eben aus Liffabon erhalten batte, binein, legte ibn in eine Schachtel, und fcrieb ein artiges Billet an Luisen, worin fie ihr fagte: Gie babe vor einigen Tagen diefen Strichbeutel jum Gefdent, und diefe feltenen Bonbons aus ibrem Vaterlande erhalten, von benen fie ibren Freunden gern mittheilen mochte; ba fie aber als eine Umerikanerinn bie Strickeren nicht verftebe, fo munte fie biefe Bonbone in nichts idicklichers einzubullen, ale in biefen Beutel, ber hiermit in die Sande einer Runftverftandigen und felbst Runftlerinn gelangen werbe.

Luise war befremdet über diesen Zettel, ba fie Donna Unna's Gesinnung gegen sie wohl kannte; aber sie erstarrte, als sie die Schachtel öffnete und ihr Geschenk für Victor barin fand. Wie kam der Beutel in Unna's hand? Daß ihn Victor ihr geschenkt habe, konnte sie nicht

glauben. Dazu war er zu zartfchlend, bazu war feine Freude, wie er ihn erhieft, zu lebhaft ge-wesen, und heucheln konnte Nictor nicht. Aber eine große Nachldftigkeit mußte er sich zu Schulden haben kommen laffen, die den Beutel in Anna's Hande gebracht. Das Übrige traute sie der erfinderischen Eifersucht der Portugiefinn zu.

Gie erwartete Bictor biefen Tag gewiß ju febn. Er war geftern nicht ba gewesen, obwohl er mußte, bag fie nicht gang mobl mar. Defto ficherer gabite fle auf feinen Befuch, ben er fonft nie zwen Lage aussette, und hoffte von feinem Frenmuth offene Erklarung. Aber ber Mittag, ber Abend tam, und Bictor, und auch ber Ubbe lieften fich nicht febn. Sie murbe unrubig. Sundert ichwarze Zweifel, die ihr ruhiger Ginn vorber als unmahricheinlich verworfen, brangten fich ihr nach und nach auf. Bas war nicht von der Coquetterie biefes Maddens aus Riobie fich icon manchen feltsamen Naneiro, Schritt erlaubt , von ber Gitelfeit und Schwade eines Mannerbergens zu erwarten? Vergeblich redete Frau von Grunbelm ibr ju, fein abereiltes Urtheil ju fcopfen, und fich nicht por ber Reit mit buftern Ibeen ju qualen.

Quife liebte, Euife argwohnte fcon lange, Luife hatte eine viel fconere und viel fühnere Rebenbuhlerinn, und Victor war ein Mann. Ber unter ihren Schwestern wird ihre Sorge, die in Ungft und Kummer überging, tabeln konnen?

# Purpur.

Luife fühlte fich frank, als ber Morgen fam, und nicht im Stande, ibr Rimmer zu verlaffen. Die Mutter mar ernftlich besorgt. In ber Mittageftunde erfcbien Bictor. Er vernahm mit fichtbarem Ochrecken Luifens Unpaflichfeit, er fcbien gerftreut, niebergeschlagen, ja Frau von Grunbelm wollte bemerten, er fep blaffer als fonft. Luifen bekam er nicht zu febn, und auch feine Einladung fur biefen Abend, an bem Frau von Grunbelm, wie er vermutben fonnte, ficher ju Saufe blieb. Bar ber Raub bereits bekannt? Burnte man ibm? Bar Alles nur Bufall? Diefe Bedanken folterten ihn unabläßig, und unfabig. biefen unruhigen Buftand, diefe Befchamung von ben liebsten Freunden gu ertragen, munichte er heftig, fich mit Luifen erklaren, und ibr 21les aufrichtig fagen zu konnen. Doch fie mar in ihrem Zimmer, und er mußte feine Unruhe und Ungft noch langer erbulben.



Kaum hatte er sich entfernt, als eine Bermandte ber Frau von Grünhelm eintrat, eine Frau, wie es Viele gibt, die man überall sieht, die alle Gesellschaften, alle Orte besuchen, wo die Menge sich sammelt, jeden Abend in ein Paar Theater, und einige Gesellschaften gehn, um Alles zu hören und zu sehn, was geschieht, und dann mit ihren Zusäten von Haus zu Haus zu tragen.

Bar bas nicht ber junge Biltet? mar ibr erftes Bort, wie fie eintrat. Er ging eben, ant= wortete Krau von Grunbelm. Biffen Gie ichon bie Beschichte, bie er vorgestern im Sause bes Spanifchen Bothichafters mit bem jungen \*\* batte? Und nun erzählte fie mit mancher fomifchen Bemerkung über bie Ungezogenheit bes Umerikanischen Bilbfangs und manchem Bufat von ibrer Erfindung bie Geschichte mit bem Beutel, und dan Biltet ben jungen \*\* geforbert, dieser aber eben so feig als unverschämt sich nicht geftellt, fondern alles bem Ubbe entbeckt babe, ber fich feinen andern Rath mit feinem wuthenden Zögling gewußt batte, als ihn ben ganzen geftrigen Tag zu bewachen, und nicht eine Minute von ber Geite ju gebn.

Frau von Grunbelm mar innerlich erfreut

über biese Ergablung, aber am meiften barüber, daß der Nahme ihrer Tochter nicht genannt morben mar, und Biltet fich eben fo fculblos, als muthig und gartfühlend bewiesen babe. Gie fdrieb auf ber Stelle ein Billet an ben Abbe, um ibn fammt Bictor fur den Abend zu bitten, bann eilte fie zu ihrer Tochter und erhob bas gebruckte Berg burch ben treuen Bericht bes Borfalls, indem fie mit mutterlicher Barme und Freude bem edlen Jungling fein volles Recht widerfahren ließ. Wer war glücklicher als Quife! Bis Nachmittag fühlte fie fich ichon ftarfer., und als Victor eintrat, fand er ju feiner unbeschreiblichen Freude fie gang bergeftellt im Bimmer ihrer Mutter, verschönert burch inneres Bergnugen, und dankbare Liebe, die ein gartes Roth auf diefe fonft blaffen Bangen gehaucht, und diefem stillen Blick ein ungewohntes Reuer gegeben hatten. Sobald es bie Ocidlichfeit erlaubte, suchte er Luifen allein ju fprechen, und fie, die feine Abficht errieth, erleichterte feinen Bunfch. Freymuthig ergablte er ibr Alles bis auf die Duellgeschichte, und bath fie mit flebenben Blicken, mit mabrer Ungft bes Bergens ibm nicht ju gurnen, und ibm den Berluft eines für ibn fo koftbaren Gutes nicht benzumeffen.

Gewiß nicht, antwortete fie lachelnb: Ich wußte schon diesen Morgen Alles, und Sie find ganz entschuldigt. Das Beste aber ift, daß wir ben Flüchtling wieder haben. Der Strickbeutel ift in meinem Schranke.

In Ihrem Ochrante? widerhohlte Bictor balb befturgt, halb freudig.

Kommen Sie einen Augenblick, herr von Biltet! Erlauben Sie, liebe Mutter, fagte sie, indem sie sich zu dieser wandte: Bir sind sogleich wieder ba. Victor folgte ihr auf ihr Zimmer, er hatte es noch nie betreten.

Mit freudigem Gefühl fah er sich barin um. Ein stiller, schoner Geist sprach ihn aus der heistern Ordnung, ber einfachen Einrichtung, den wenigen aber gewählten Runstwerken an, die an den Banden hingen. Ein Bethschemmel an der Seite des jungfräusichen Lagers, die heiligen Gegenstände der Bilder im Zimmer, und eine Staffelen, auf der er die meisterliche Copie eines bekannten Madonnen-Bildes erblickte, füllten sein herz eben so mit Achtung gegen Luisen, als mit ängstlicher Ahndung vor jenem düstern Bunsch, den ihm der Abbe einst mitgetheilt hatte. Luise zeigte ihm den Beutel, die Bon-bons und Annens Brief. Victor erhielt sein

theuers Gefchenk wieder, und ber Friede war gemacht. Run naherte er sich der Staffelen und wollte bas Gemahlbe betrachten. Da leuchtete ihm bie schöne Purpurfarbe bes bekannten Shawls entgegen, ben Luife benm Mahlen umgehabt und auf ben Stuhl liegen gelaffen hatte.

Ach ber Shawl! rief er aus, und nahm ibn baftig vom Stubl weg. Bie viel icone Erinnerungen knupfen fich nicht an biefes Tuch! Fraulein Luife! fubr er mit einer Barme fort, die er nie fonft gegen fie geduffert : Diefe Dur= purfarbe mar die Morgenrothe eines beffern Dafenns fur mich. Geit ich biefen Ghawl um ben Urm gebabt, babe ich Gie und Ihre treffliche Mutter naber kennen gelernt, ich babe Freuden und reine Benuffe in ihrem Saufe tennen gelernt, von benen ich vorber feinen Begriff gehabt, ich bin ein befferer Menfch geworden. Er hob ben Chawl mit ichwarmerischer Entzudung auf und bruckte einen Rug barauf. Luife fab ibn an, ein fuges Gefühl übermannte ibr Berg. fie gitterte, fie wollte fich an ber Staffelen balten , er fab es , ftrectte erichrocken die Sand aus, um fie ju ftuten, und fie fant in feinen Urm.

Uch Luife! Konntest Du mich lieben? rief er: Konntest Du bie stille Flamme nicht verfcmaben, die ich lange mir felbst unbewußt in der Bruft trug, und die erst dieser lette Bor-fall mit deinem Geschenke mich klar hat erkennen laffen?

Luife bruckte, ohne zu fprechen, seine Hand an ihr Serz.

Ja, bu bift mir gut, rief er freudig aus: Und Luife, nicht mahr, du gehft nicht ins Rlosfter? Du bleibst in ber Belt, die du zierst, bep beiner Mutter, ben mir, ber seine Tugend, seine befferen Gefühle dir, himmlisches Mabden, bankt.

Victor! antwortete fie mit ftiller Burde: Ich habe Sie geliebt, feit ich Sie das erstemahl fab, und ich glaubte Sie das Eigenthum einer Andern.

Er erröthete. Vergiß eine Verirrung, Luife, beren Grund in einer jugendlichen Schwärmeren und Täuschung lag! Er erzählte ihr hierauf die Geschichte mit der Sternschnuppe und seinen Bahn in Räcksicht Mignons. Innig beglückt, kehrten sie zu Frau von Grünhelm und dem Abbe zuruck, die in den Blicken der benden jungen Leute ihre stille Seligkeit lasen, und vermutheten, daß eine Erklärung vorgegangen sen, die den geheimen Banschen bender Familien eben

so sehr als tem wahren Gluck ihrer jungen Kreunde entsprach.

# Tropfopf.

Ein kleiner Sturm stand Victor noch bevor. Im Morgen nach diesem schonen Abend, der für seine Zukunft so beglückend entschieden hatte, ershielt er ein Billet von Donna Anna, sehr unlesserlich und sehr unrichtig französisch geschrieben, worin sie ihn dringend bath, zu ihr zu kommen, weil sie krank sep, und ihn nothwendig sprechen musse. Er stand eine Weile an, ob er dem Nufe folgen sollte, der ihm so unzart schien— nicht als ob sein herz noch einen Zweisel aufgeworsen hatte—er überlegte nur, ob es die Artigkeit erlaube, einer Dame eine solche Bitte abzuschlagen. Sein besseres Gefühl fagte: Nein! Geines herzens glaubte er sicher zu senn und so ging er hin.

Man führte ihn in Donna Anna's Zimmer. Sie lag auf bem Rubebette, und er erschräck wirklich, als er sie ansah. Sie war blaß, schien febr erschopft, und ihre bunkeln Augen schimmerten burch einen feuchten Schleper.

Sie find wirklich frant, Fraulein? rief er,



und Unna freute fich ber fichtlichen Befturgung, bie fich in feinen Mienen mabite.

Seit dren Tagen, lispelte fie mit erlöschter Stimme: Sie konnen benken, bag ber Auftritt und das Aufsehen, bas er erregt hat, mich sehr angegriffen haben.

Welches Aufsehen? fragte Victor staunend. Nun wenn Sie das nicht wiffen, daß gestern und vorgestern der Eifer, mit dem Sie Ihren Beutel vertheidigten, und des jungen \*\* unverschamtes Vetragen das Gespräch der Stadt ist ---

.... Das thut mir wahrlich leid! entgegnete Victor ernst.

Mir auch, sagte Donna Anna seufzend: Das weiß Gott, ber auch weiß, was ich seitdem gestitten habe! Ich habe es Ihnen sagen wollen, ich: habe gestern zweymahl zu Ihnen gesandt. Sie waren nie zu treffen.

Bictor schwieg verlegen. Er war bendemahl ben Luisen gewesen. Uber ich begreife nicht, hub er an, wie das einen unangenehmen Einfluß auf Sie —

Sie begreifen nicht? Run mahrlich! Das ift boch leicht zu begreifen! Ich mar ichon compromittirt als Fraulein vom hause durch Ihre erfte Ien Untheil Citelkeit, ober ein Rest von Neigung baran habe. Er suchte sie zu begütigen, er bath sie, ihm nicht zu zurnen. Ihr Stolz erwachte, als sie ihn bitten sah, sie setzte mit neuer Heftigkeit ihre Vergebung zum Preis seiner Folgfamkeit, er musse in die Loge kommen.

Victor zuckte bie Uchseln und schwieg: Und wenn Gie mich noch einmahl Trogfopf nennen, ich kann nicht.

Nun fo fen benn ber Tag verwunscht, an bem ich Sie zum ersten Mahl sah, an bem ihre Blicke, bie unverhohlne Gluth, die aus Ihrem ganzen Wesen sprach, mein argloses herz berückten, und mich glauben machten, Sie könnten Liebe fur mich empfinden! Es war Taufdung, Betrug.

Entruftet wollte Victor ihr in die Rebe fallen. Sie horte ihn nicht an, unaufhaltsam ergoß fie sich in Bitterkeiten, über ihn, über sein Geschlecht, über seine Nation, die gar keines wahren Gefühles fähig sen, und indem sie noch so schmähte, trat die Bothschafterinn ein. Unna! Unna! rief sie schon von weitem: Welche Heftigkeit! Welche Unbesonnenheit! Haft Du benn vergessen, daß der Urzt Dir Nuhe empfohlen hat? Unna schwieg körrisch. Wie die Sugend leichtfinnig ift! fuhr bie Bothschafterinn, ju Victor gewendet, fort: Gie hat vorgestern Abends nach ihrem Brauche rafend benm Minister getanzt, und fich bann über dem Nachhausefahren erkaltet —

Ha! rief biefer, und eine schwere Last sank von feiner Bruft: Das ift also bie Ursache Ihrer Krankheit?

Unna wandte ihm den Rucken, ohne zu antworten. Beschämung, Born und Eifersucht regten ihr Innerstes auf.

Victor wechselte noch einige gleichgültige Worte mit ber Tante, und empfahl sich bann. Anna würdigte ihn keines Blides, keines Wortes. Die Tante sah wundernd ihn und ihre Nichte an. Victor aber, froh Annens Denkart ganz kennen gelernt zu haben, und nicht ohne beschämendes Gefühl wegen des zerstobenen Platonischen Traumes, nahm sich fest vor, dieß Haus nie wieder zu betreten.

Er hielt Wort, und es ward ihm leicht, es zu halten; benn Luife zog ihn mit fanften Banben immer fester an sich. Er schrieb an feine Altern, und entdecte ihnen seine Bunsche. Sie waren es zufrieden, benn Luife besaß außer dem Vorzug, die Richte einer geschätzten Unverwand-

ten zu fenn, und ihrem perfonlichen Berbienft noch bas beträchtliche Erbtheil ihres Baters. Coudtern both ihr Bictor feine Sand und ben Aufenthalt auf bem einzigen Gutchen an, bas er einft befiten follte. Gie nahm es mit Rreuben an. Die Stille bes Canblebens batte von jeber Reig für fie gebabt, und Bictore Altern ibr ben bem erften Befuche Liebe und Bertrauen eingeflößt. Frau von Grunbelm willigte gern ein, ibr mutterliches Berg batte nie eine glangenbe Parthie, aber bauslichen Frieden und Gluck ber Liebe für ibre Tochter gewünscht. Die Sochzeit murde ftill aber felig gefevert, und ber Abbe genon die Rreube, ben geliebten Bogling am Altar mit bem beften Daboben ju vermablen, bas er lanaft in Gebeim für ibn erwählt batte.

## II. Abberachmen.

II. Banb.

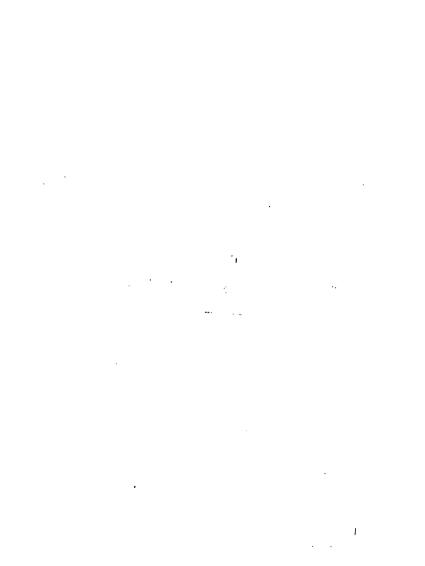

.

Ali Madmud mar Konig eines ber machtigften Maurifden Stamme, Die jur Beit ber Urabis ichen Berrichaft in Spanien blübten. In bem iconen Balencia am Ufer bes Meers zwifchen Palmen = und Olivengarten lag feine bethurmte Burg, nicht viel Eleiner und an Ochonbeit geringer als der berühmte Pallast von Albambra. Das weite Land umber, vom milbeften Simmel in üppiger Segensfulle aufgeschloffen, geborchte feinen Befehlen, feine Beerden tranken aus bundert Bachen , gebntaufend bewaffnete Danner zogen auf fein Bebeiß in ben Rampf, feine Schiffe besuchten bie entlegensten Ruften und brachten bie Ochane aller Simmelsftriche in feinen Pallaft, in welchem eine Schaar ber fconften Oclavinnen ju feinem Dienfte bestimmt wohnte. Aber vor allen Ochonen die Ochonfte mar Zemrube feine einzige Gemablinn, in beren Urm er von feinen Giegen gurudtehrte, bie er mit ber Beute gedemuthigter Feinde fcmude

te, die von allen feinen Eroberungen ihm die bochte, die köftlichste dunkte.

Dennoch ben allem biefen Glang, ben allen Gunftbezeugungen, die bas Glück so verschwenberisch auf sein Haus zu thauen schien, wohnte
boch im Innern biefes Hauses und im Bergen
bes Fürsten keine Zufriedenheit, und selbst in
Zemrudens Urmen hörte der Burm nicht auf
zu nagen, der seit Jahren an Ali Machmuds
Lebensruhe zehrte.

In ben Tagen rafcher Jugend batte ein feindseliges Geschick seine und feines Brubers Liebe auf Einen Gegenstand, die schone Bemrude, gelenkt. Ugem mar ber altere, ibm maren bie Berrichaft, die Reichthumer feines Baters bestimmt, ibm reichte Zemrubens Bater, obne auf ihre gebeimen Buniche zu achten, bie Sand ber Tochter, und Ali Machmud fab bas Rleinod feines Lebens in die Sand eines Brubers übergebn, der icon langft als kunftiger Berricher und Gebiether bes jungern Bruders beimlichen Reid auf fich gezogen batte. Die zwep machtigften, bie zwen ebelften Leibenschaften, Liebe und Ehrgeig, gerriffen feine Bruft, und in benden mar er von bem Bruder aufe Töbtlichfte gefrankt. Von nun an glubte ein dunkler Sag

gegen Uzem in seinem Herzen, er entfernte sich vom Hofe seines Vaters, ebe noch die Hochzeitesenerlichkeiten begannen, trieb sich in Abentheuern und ritterlichen Thaten im Abend - und Morgen-lande umber, glänzte auf den Rennbahnen, wo die Paladine Frankreichs Ruhm arnteten, erfüllte die Welt mit dem Ruhme seines Nahmens, und kehrte endlich, nachdem sein Vater längst todt und Azem im Besitse der angestammeten Herrschaft war, mit Entwürfen des Stolzzes und der Rache nach Spanien zurück.

Wenn der Mensch einmahl vom Pfade des Rechten abgewichen ift, schwärt die Hölle freudig zu ihm, und erleichtert und ebnet ihm den 
Beg zum Abgrund. So fand Ali Machmud die 
Sachen, als er den heimischen Boden betrat, seinen dunkeln Wünschen nur allzugunstig. Seines 
Bruders weicher Sinn hatte die Vasallen übermüthig, die Nachbarn lüstern nach leichtem 
Naube gemacht; Unordnung, Ungehorsam von 
Innen, Verheerungen feindlicher Einfälle von 
Außen hatten das schone Valencia in einen 
traurigen Zustand versetzt, und hoffend oder 
fürchtend saben Aller Augen auf den kühnen, berühmten Ritter, deffen Ankunft den Ausschlag

geben, und bie Seite, auf bie er fich neigte, jur fiegreichen machen mußte.

Roch einmabl flopfte fein guter Engel in ber Gestalt bes ehrmurdigen Murfa, ihres gemeinschaftlichen Erziehers, an fein Berg, ben ibm Uzem im Bertrauen auf bes Brubers Liebe entgegengesandt batte, um seinen Ochus zu erfleben, und ibm bafur die Salfte des Reiches ju biethen. Das Bange und die fcone Bemrube! flufterte ber Satan. Er wies ben besturgten Lebrer ftol; ab, und nabm in ber nachften Stunde den Untrag zweger benachbarter Stammesbaupter an, die ibm ibre Streitfrafte antrugen, wenn er die Beute, feines Bruders Reich, mit ihnen theilen wollte. Un ber Gpige ihrer Schaaren brang er in bas. Land feines Bruders, in fein Baterland, und ber erschrockene Azem verzieh fich jeber Soffnung, als bas Berücht ibm meldete, mer die feindlichen Ochaaren anführe. Doch quoll auch in Ugeme Abern, wenn gleich minder feurig, bas Blut, bas Ali Machmud belebte. Im Mugenblick ber bochften Moth ermach= te ber Heldengeist der Verzweiflung in ibm. Mit ben wenigen Getreuen, die ihm übrig geblieben maren, feste er fich jur Gegenwehr, und ba ibm icon faft nichts als feine Sauptstadt übrig

geblieben mar, beichloß er fich in biefer bis auf ben letten Mann zu vertheibigen, und wenigftens rubmlich ju fallen. Ali Dadmub ruckte an, er umlagerte die Stadt, in der er bas Licht erblickt batte, in deren Umfreis die Gebeine feiner Boraltern rubten. Uzeme Eleine Ochaar, von dem verzweifelnden Selben angeführt, that Bunber ber Capferfeit. Ali Machmud gurnte über biefen fühnen Widerftand, er entflammte feine Rachbegier, es war nicht fein Bruber mehr, ber ibm gegenüberstand, es mar ber Rauber feines Thrones und feiner Liebe. Go brang er unwiderstehlich auf ihn ein, und, was Lift und Entichloffenbeit der Belagerten erfinnen kounten, vereitelten ber Belagerer milbe Rraft und weit überlegene Dacht. Allmablich fcmola die fleine Befatung burch Sturme, Sunger und Geuchen, Ugem fab die Stunde berannaben, mo fein Bruder die Mauern erfteigen, und ibn fammt ben Seinigen vielleicht in entehrende Gefangenschaft ichleppen murbe. Das wollte er nicht erleben. Che ber Morgen fam, an bem der lette Sturm Statt baben follte, fiel er mit feiner fleinen Ochaar aus. Ein muthenber Rampf begann, Ugeme Begleiter fochten mit bem Entschluß zu fterben, aber auch bem Reind

jo viel Schaben zu thun als möglich, und so fielen fie Alle nach ber Reihe über Saufen ersichlagener Feinde, Azem mitten unter ihnen, die Standarte bes Reichs in der festgeschlossenen Rechte haltend, die felbst der Tod nicht lösen konnte.

Mi Machmud burdritt nach bem Kampf bas ftumme Schlachtfelb. Da lagen bie Tapfern bingeftredt, gebn ber Geinigen auf Ginen Reind, und mitten brinnen, wie die Betreuen ibn umringt hatten, fein Bruber, vorwarts aufs Geficht gesturgt, bie gabne in ber Sand, die Ali Machmud fonell und nicht ohne Graufen erkannte. Er bieg die Leiche aufbeben, die ftarren Buge des Bruders, die gebrochenen Mugen, die Bunden, aus benen all fein Blut ge= floffen war, goffen unwillführlich Schauer über fein Berg, er winkte mit ber Sand ben Unblick ju entfernen, nur die Stanbarte follte man ibm bringen. Die Sand bes Tobten batte fie fo feft umflammert, daß man bie Ringer abhauen mußte, um die Kabne zu bekommen. Man ergablte dem Furften, wie man fie erhalten. Mi Machmub verhüllte fein Geficht. Es mar boch fein Bruder gemefen! Mit diefem Gedanken schwang die Vergeltung jum erften Dabl bie Schlangengeißel gegen fein Bert.

Die Feper des siegreichen Einzugs, ber jubelnde Schall ber Kriegsmusik, die Erwartung,
Zemruden in wenig Augenblicken wieder zu sehn,
übertäubten bald in Ali Machmuds Bruft die
Stimme des Gewiffens. Er bestieg sein Roß,
und an der Spige des siegtrunknen Heeres zog
er in die eroberte Stadt, durch blutbesteckte
Straßen, neben den Leichen der Gebliebenen
oder Verhungerten vorben, in den königlichen
Pallast und die Arme der Geliebten. Ein kurzer
Zwischenraum wurde dem Bohlstand und der
Trauer der königlichen Witwe um den gefallenen Gemahl gegönnt; dann ging sie, der frühern Bunsche gebenkend, freudig in die Arme
des Siegers über.

Dieser hatte indessen alle andern Frauen und Kinder des ermordeten Königs vor sich ersicheinen lassen, und über ihr Schicksal entschieden. Die Frauen wurden theils verschenkt, theils eingekerkert, und die Kinder jedes Geschlechtes nach der Sitte des Morgenlandes, zur größern Sicherheit des neuen Thronbesteigers, ermordet. Nur eine Einzige der Frauen, die seit einigen Monathen ein Pfand der Liebe des verstorbenen Königs unter ihrem Herzen fühlte, fand Mittel zu entsliehen, eh sie gezwungen war, vor Ali

Machmub zu erscheinen, und alle Nachforschungen, die er, besonders da er ihren Zukand erfuhr, anstellte, um die Entstohene zu finden, blieben fruchtlos.

Das Reich, welches Ali Machmud an sich geriffen hatte, verwaltete er als ein stark-muthiger und kluger Fürft. Zuerst wußte er durch kleine Opfer, und durch die Furcht vor seiner Überlegenheit die zwen Nachdarn, deren Heere ihm das Reich hatten erkampfen helfen, von jeder weitern Forderung abzuhalten; dann brachte er die unbändigen Vasallen zum Gehorssam, warf die äußern Feinde zurück, erweiterte die Gränzen seines Gebiethes, schützte Handel, Ackerbau und Künste, und brachte dadurch balb sein Reich in den blühenden Stand, der im Einzange geschildert worden.

Aber mitten unter biefen Herrlichkeiten schwebte ein schreckendes Bild unabläßig vor seiner Seele, und die Gestalt des erschlagenen Bruders, wie er ihn auf dem Schlachtfeld gesehn, erschien ihm im Thronsaal mitten unter seinen Großen, mischte sich in die Haufen des zujauchzenden Volkes, und schreckte ihn oft selbst aus Zemrudens Armen empor. Reine Ruhe wohnte im seinem Herzen, kein Glück in seinem Pallaft.

Ein Jahr ungefchr nach seiner Vermählung gebar ihm Zemrude einen schönen, fröhlichen Knaben. Die Wärterinnen brachten das Kind der erfreuten Mutter. Sie wollte es an ihren Busen drücken, und suhr schaubernd zurück; benn der Knabetrug unverkennbar die Züge seines Oheims. Ängstlich hieß sie die Wärterinnen, das Kind, so lang es möglich wäre, dem Auge des Vaters zu entziehen, und als man endlich seiner bestimmten Forderung nachgeben, und seinen Sohn ihm zeigen mußte, wandte sich das Vaterherz in geheimen Entsehen von dem unschuldigen Wesen ab, das ihn, unbewußt, in den zarten Zügen an sein Verbrechen strafend mahnte.

Indeffen sollte die Welt dieß nicht wiffen, und selbst gegen seine Gemahlinn erwähnte ber Fürst dieser unseligen Uhnlichkeit nicht, und hoffte in nachfolgenden Kindern Ersat für die verbitterte Freude an dem Erstgebornen zu finden. Aber diese Hoffnungen blieben unerfüllt, und Abderachmen die einzige Frucht nicht nur seiner Verbindung mit Zemruden, sondern auch der einzige Zweig des königlichen Stammes; denn so viel untergeordnete Frauen, und so viel schone Sclavinnen auch sein Harem zählte, und so oft ihn die Geburt eines Kindes erfreute, so

erreichte boch keines von ihnen bas erfte Nabr des Lebens, und alle welften bin, garten Bflangen gleich, von innerer Berfehrung angegriffen. Diefes Unglud verdufterte Ali Machmud's Bemuth, und die Sonnenftrablen von Milbe und Bitte, die fonft zuweilen aus feinem leidenschaftlichen Bergen bervorgebrochen maren, verloren fic aang. Er mard aus einem gerechten ein ftrenger Berr, aus einem gefürchteten Rachbar ein gefährlicher Reind, die alte Kriege = und Abentheuer = Luft erwachte in ibm , bas Bewußt= fenn ber Macht reigte zu Bergrößerungen. Go wurde ein ungerechter Krieg um den andern angefangen, und Ali Machmud suchte in ben Berftreuungen bes Lagers, im Getummel ber Schlacht die Stimme bes Gewiffens zu betauben, und die Beißeln des ftrafenden Befchickes su veraeffen.

Der Sieg folgte seinen Fahnen. Mehrere benachbarte Fürsten waren theils unterjocht, theils
zinsbar gemacht. Ali Machmud sah mit bufterm
Stolz in die schimmernde Zukunft, wo er seinem Thronerben das Reich noch einmahl so groß,
und noch einmahl so furchtbar hinterlassen wurde, als er es von seinem Vater und Bruder
überkommen hatte. Aber indes Ruhmsucht und

Ebrgeit ibn in ichwindelnde Traume wiegten, tam ibm von feinem Pallafte bie Bothichaft, daß fein einziger Gobn, von einer mutbenben Grantbeit befallen , am Rande bes Grabes fen, und bald barauf, bag zwar bas Übel burch bie Runft der Artte gebrochen , bas Leben aber nur mit Berluft bes Augenlichts erkauft morben fen. indem fich die gange Macht der Krankbeit auf biefen garten Ginn geworfen, und ibn gerftort babe. Ali Machmud Enirschte. Das gerettete Leben bes einzigen Gobnes, ben er nie geliebt, und nur als ben Erben feines Rubmes, feiner Große werth gehalten batte, galt ibm faum etwas mehr, wenn ein unglucklicher Buftand ibn unfähig machte, die glanzenden Eroberungen zu bebaupten, die fein Bater mit fo viel Blut und Graueln erkauft batte. Gein Ochmers brach in Buth aus, er fturate fich auf den icon faft erlegenen Reind, nichts widerstand feinem Anfall, bald fronte ein vollständiger Gieg feine Unftrenaungen. Alles rings umber unterwarf fich, und mit ber Beute mehrerer Stadte bereichert, gwen gefangene Rurften in Retten mitichleppend, jog er fieggefront, und von bem trunfenen Bolfe jauchzend empfangen, in feine Sauptstadt und feinen Dallaft ein.

Bier ftanben die Großen feines Reiches ebr= fürchtig versammelt, bier bewilltommte ibn ibr ichmeichelnber Buruf, bier tam ibm Bemrube in aller ihrer Ochonheit, noch anziehender burch ben ftillen Gram, ber in ihren Bugen lag, entgegen; aber fein einziger Gobn, ber icone, hoffnungsvolle Knabe, murbe bem Bater entgegen geleitet, und konnte ben allgemeinen Subel nur boren, nur vernehmen, wie Ali Dachmud fich mit Entfegen von ibm abwandte, weil des Rnaben verdunkeltes Muge, ungewiß vor fich binftarrend, ibm jene ichreckende Ubnfichkeit noch greller ins Bedachtniß bervorrief. Erfchut= tert faben die umftebenben Großen biefe Ocene, und ichrieben fie ber ichmerglichen Bewegung bes Baterhergens benm Unblick bes unglücklichen Kindes zu. Aber von biefem Augenblick verbannte Mli Machmub feinen Gobn gang aus feiner Gegenwart; benn ber Unblick bes bulflofen Befens, das feine der ftolgen Soffnungen mehr ju erfüllen im Stande mar, die der Bater auf ibn gebaut, und bas ibm ewig fein Berbrechen vorwarf, wedte alle Ochlangen feiner Bruft.

Mit leidenschaftlicher Seftigkeit strengte er nun alle Erfindsamkeit seines Beiftes an, both

alle Mittel auf, Die feiner Dacht ju Gebothe ftanden, und nahm felbft zu den dunkeln Runften! bes Abgrunds feine Buflucht, um bem Schicffal einen Erfat fur bie entriffenen Soffnungen, einen zwenten Ehronerben, abzuzwingen, und fo die Eriften; des erften verhaften Sobnes vergeffen und nichtig gu machen. Der himmel borte weder die Gebethe, welche auf des Aurften Befehl bas Bolt in allen Moideen barbrachte Inoch zeigte ber Abgrund fich geneigt, den dunkeln Befdmorungen und graulichen Opfern zu folgen, die Ali Machmuds Aberglaube ibm barbrachte. Bielmehr flangen bie Ausfprude, die feine Magier und Beidendeuter ibm von baber gaben, unerfreulich und boffnungslos; benn Ugems Blut follte ben geraubten Ehron einft wieder befigen, und Rettung und Glud nur von daber für bas ungludliche Canb fommen.

Abderachmen, vom Nater verstoffen, von ben Soflingen vernachläßigt, nur von seiner Mutter mit doppelter Zärtlichkeit umfaßt, wuchs indeffen trub und traurig in der Nacht, die ihn umfing, heran, als der weise Mursa fich Zem-ruden naberte, und, sie auf des Knaben un-benütte Anlagen hinweisend, leicht von ihr er-

:

bielt, baß fie ibm feinen Unterricht und feine Erziehung vertraute. Abberachmen bing balb mit findlicher Liebe an bem Lebrer, ber feine buftre Einsamfeit erheiterte, und feinem Beifte Beidaftigung barboth. Murfa gab es nicht auf. aus Abderachmen einen für fein Bolf beglückenben Rurften, wenn auch feinen glanzenden Belben zu bilben. Mue Biffenschaften bennahe mas ren feinem Beifte, alle befferen Befühle feinem Bergen juganglich, und er fab bald mit Freude die iconen Fruchte feines Unterrichts in des Rnaben empfanglicher Seele teimen. Aber er konnte bem Umgang mit bem Pringen nur bie wenigen Stunden weiben, die feine Staatsgeichafte ibm übrig ließen, und ob er gleich fur tudtige Lebrer in allen Racbern geforgt batte, blieben noch mußige Stunden genug übrig, in benen ber arme Blinde fein Ungluck lebhaftet fühlen mußte. Darum forgte Murfa auch für biefes Bedurfniß. Er erhielt es leicht von Bemrubens Liebe und Ali Machmuds Gleichgultigkeit gegen feinen Gobn, ibm einen Gefvielen feines Alters jugefellen ju burfen. Aber tein Rnabe burfte es fenn; benn ber, wurde fich nicht mit Bebuld und Liebe in alle die Gorgen und Aufmerksamkeiten fügen, bie Abberachmens Bustand forderte, sondern ein Madden aus gutem Hause, von des Prinzen Alter, sanft, nachgiebig, sorgsam, und er versprach, sich um ein soloses Wesen umzusehen.

In wenig Wochen brachte er Bemruben Nachricht, bag er ein foldes Kind, wie fie bedurften, gefunden habe, die Tochter eines eblen Saufes, beren Bater in Ali Machmuds Rriegen gefallen mar, und eine Bitme mit unerzognen Rinbern binterlaffen batte. Die zwölfjabrige Alibe half ber Mutter bereits bie jungern Befdwifter pflegen, und nur ber Bunich, fic bem Fürften gefällig zu erweisen, batte diefe bewogen, in die Trennung von ihrer Tochter gu willigen, fo wie ber Bebanke, bas Bluck ibrer Kamilie zu grunden, und einem Unglucklichen jum Erofte ju merben, Aliben ben Schmerz bes Abschiede überwinden half. Gie mard gu Bemruben geführt, die mit Überraschung fo viel Abel und fo finnige Schonheit in fo garter Jugend bewunderte. Alide aber errothete big in die Locken, als der bilbichone Knabe, ben fein bober Buchs einem Junglinge abnlicher machte, ju ihr geführt, und ihr als kunftiger Gespiele porgeftellt murbe.

Die Kinder wurden bald bekannt, und Alide II. Band.

daß er nicht glaube, sebend, glücklicher werben zu können, weil er alle seine Freuden aus Tönen, Duften, aus sußem Kosen, und freund-licher Sorge für ihn viel tiefer und inniger empfände, wie sie ihn in feiner Nacht, unzerstreut von dem Unblick der Gestalten, berührten.

Rebes folde Geständnif mar ein Triumph fur Miden, Die ihres Dasenns Zweck und Kreube in der Begluckung ihres Lieblings fand, und auch ber weife Murfa bemerkte mit Beranuaen, wie fein langstgebegter Dlan fich nach und nach entwickelte, und bas Schickfal feines Boalings wie er es gewünscht hatte, bestimmt murbe. Go batte er in feinem Unterricht und Umgang Alles vermieden, mas friegerische Luft, Rubmsucht, und außer fich ftrebenden Chrgeit batte meden, und Triebe und Bunfche erregen fonnen, die in emigem Biderfpruch mit bes Dringen beidrantter Lage ibm fein Ungluck boppelt fublbar gemacht haben murben. Aber er bilbete feinen Beift' und fein Berg fur feine Bufunft, und ftellte ein Ibeal von Berrichertugend und Bolfergluck vor bem inneren Blicke bes Pringen auf, bas zu erreichen ihn der Mangel des Lichtes nicht binbern follte, und das icone Rlammen in feiner Seele wectte. Mit großbergiger Erbebung bachte

Abberachmen an eine Reit, wo er ber Bater unb ber Gegen feiner Unterthanen fenn wollte, und Murfa und Alibe, ibm treu jur Seite ftebend, das, was die Matur ibm ftreng verweigert batte. erfeten follten. Ochon jest ubte er fich in bem iconften Borrechte feines funftigen Standes, er besuchte, von Murfa's Rath geleitet und fei= nem eigenen Bergen getrieben, an Alibens Sand bie Bobnungen ber Armuth ober bes Rummers, und lernte fo ben mabren Ruftand feiner Boller tennen. Mit Bewunderung und Rübrung faben bie Bedranaten oft bas bolbe Paar ben fich ein= treten, zwen Engeln bes Simmels an Schonbeit und Gegen gleich, bis Abberachmens Unglud, ber unficher an ber Sand ber treuen Gefährtinn mandelte, fie an ihre Sterblichkeit erinnerte.

Jahre vergingen auf biese Art, mahrend Ali Machmub sich in steten Kriegen weit von seiner Hauptstadt sturmisch bewegte, und von dem Schicksal bes verhaften Sohnes bennahe keine Kunde nahm. Abberachmen war zum Jungling, Alibe zur Jungfrau herangereift. Ihre Schönheit hatte sich in voller Blüthe entwickelt, und der Abel bes Gemuths und ein königlicher Sinn sprachen sich ben ihm in jeder Geberde aus. Nicht ohne Erstaunen fand ihn sein

1

Bater fo , als er jest nach einer Abmefenbeit von zwer Sabren gurudfebrte, und ungeachtet iene furchtbare Abnlichkeit, und bes Pringen bulflofer Ruftand bem Bater ein ewiger Stein bes Anftoffes blieben, mußte er boch mit Boblgefallen die vortheilbafte Entwickelung bes Gobnes bemerken, ber nun einmahl fein Nachfolger auf bem Thron fenn follte. Er ließ fich mit ibm in Befordde ein, er beobachtete ibn genauer und fant, daß bas Innere nicht binter bem Auferlichen gurudaeblieben mar. Er befahl ibm, in einigen Berfammlungen feiner Großen, und felbst in bem Rathsfaal zu erfcbeinen, er borte feine Urtbeile, und bantte ber treuen Sorgfalt bes guten Murfa mit aufrichtiger Freude fur bas, was er aus feinem Gobne gemacht hatte. Rur Eins fand er fogleich und überall ju tadeln, feine zu fanfte Gemuthsart, und obwobl ibm Mursa vorstellte, daß eine andere ben Prinzen ungludlich machen murbe, bestand ber Konig bennoch auf feiner Unficht, und fucte ben Grund einer ibm fo widrigen Richtung in bem verweichlichenden Umgang mit Frauen, in ber Abgeschiedenheit des Sarems. Darum beschloß er, seinen Gobn in andere Umgebungen ju bringen, achtlos, ob der Jungling, ber fo

von frember Liebe und Sorge abhängig war, nicht ein raschrees Wirken, und eine genauere Bekanntschaft ber Belt mit bem Gluet seines hexzens bezahlen murbe.

Das Erfte, mas er that, mat , ibm einen Besellicofter umgefahr gleichen Alters, einen jungen Rrieger von Berfifcher Abkunft, ber fich in bem letten Relbzug vortheilbaft ausgemilonet, und burch Lapferteit, Boblgeftalt und Gewandtheit bem Konig empfoblen batte, am geben. Ebrid. forbieft ber Derfer, mar ftole auf diefe Aucheichnung, und voll Gifer, fein neues Umt recht im Ginne beffen, ber es ibm auftrug, ju erfüllen: Er brangte fich an ben Drinten, beffen Liebensmurbigfeit ibn anzog, unb ber ben muntern Befahrten freundlich empfing, und wußte bald burch fein Jugenbfeuer, feine Genuß - und Lebensluft, Begriffe und Bunfche in Abberachmen qu erregen, von benen biefer vorber nie eine Vorftellung gehabt batte. Auf rigenen Untrieb fomobl, als auf bes Konigs Bebeiß, versammelten fich mehrere Junglinge ber abelichen Geschlechter um den Pringen. Wiele bavon batten bie Feldzüge feines Baters mitgemacht. Gie ichilberten ibm bas frene, bewegliche Leben im Kriege, bie Luft ungebundener Bu-

gend, bie ftolze Befriedigung bes Giegers, endlich den Umgang und die Reize ber Krauen auf eine Art, die Rlammen in feine Geele marf. und ibm Beranuaungen und eine Lebensweife als bochftbeglückend zeigte, bie er bisber jum Theil als eines beffern Menfchen unwerth batte verbammen boren. Gine neue Belt ichloß fich in feinem Inneren auf, Bunfche, Triebe, Plane fliegen empor, die ihn zu einem neuen Menfchen machten, aber auch fein mit fo viel Gorgfalt gebautes Glud gernichteten. Er fing an, bie Schranken zu fühlen, bie ibn eng umzogen, ibn von jeder Kreude, jeder Auferung jugendlicher Rraft ausschloffen, worin feine Befährten ibre Befriedigung fanden, und jede Aufwallung Friegerischen Muthes zur Thorbeit machten. Widerftrebend ertrug er fein bartes Loos, und vermunichte oft bas Dafenn eines Befens, bas fic und Allen um ibn ber eine unerträgliche Laft war. Bergebens ftrebten Murfa und Mide biefen Ginwirkungen entgegen, Abberachmen batte vom Baum bes Erkenntniffes gekoftet, fein Paradies war verloren, und er entfernte fich im= mer mehr aus bem Bauberfreise garter Liebe, ben Murfa's Beisheit um ibn gezogen batte. Gein Bater, gufrieben mit ber Richtung, Die feines

Sohnes Gemuthsart nahm, schenkte ihm versmehrte Achtung, zog ihn in seine Ratheverssammlungen, worin ber Prinz immer mit Warzbe und Befriedigung erschien, und befahl endsich, ihn, so viel es möglich war, in ben Waffen und ritterlichen Kunften zu üben.

Mibe batte ben gangen Bang biefer Beranderungen mit ichwerem Bergen gefehn. Richt allein wurde der theure Gespiele immer mehr ihr entfrembet, und ihr bas Glud, allein und ausschließend fur ibn zu forgen, geraubt; fie erkannte balb beutlich, wie ungludlich er baburch ward, und befonders machten biefe Baffenübungen fie gang troftlos. Die ichien ihr 216berachmen ichoner, als wenn er mit bem bligenben Gewehr in feiner Sand in muthiger Stellung vor ihr stand, oder wenn sie ihn geschickt und ftolz zu Pferde figen fab; aber auch nie kam er bufterer, verzweiflungevoller in feine Bemacher jurud, als wenn er in biefen Stunden erfahren batte, mas ein Jungling feines Stanbes und Alters vermogen konnte, follte, und mas ibm auf immer unmöglich mar. Dann nabte fie fich ibm wohl mit jenen fanften Troftungen, bie fonft nie verfehlt batten, fein Berg mobitbatig ju berühren, jest aber glitten fie fruchtlos

davon ab, und felbft feine Reigung zu Aliben fchien fich, wie Alles, was bisber fein Glud ausgemacht hatte, zu verlieren.

Immer gewaltiger mirtte Ebris auf Abberachmens ganges Befen, und die guten Geifter feiner vorigen Zeit fanben machtlos von ferne. Mun reichte ber Tag nicht mehr zu Berftreuungen und Vergnügungen bin, und Ebris berebete feinen fürftlichen Freund leicht, ibm auf feinen nachtlichen Spaziergangen zu unverhofften Abentheuern und tollen Schwarmerenen ju folgen. Berkleidet als provencalische Troubadours, mit ber laute in ber Sand, schlichen fie fich Rachts aus dem Pallaft, und Edris führte den Pringen, bem biefe Urt von Unterhaltung einen neuen Reig verfprach, balb bier bald bort vor ben Balcon irgend einer ibm bekannten Ochbnen, wo fie ibre gartlichen Romangen anftimme ten, und Abberachmens Gefang und Spiel manden freundlichen Benfall erndete.

Auf einem bieser Gange, als sie am Meer resufer hinwandelten, tonte auf einmahl von der Terrasse eines nahen Gartenhauses ein entzückender Gesang her. Es war eine Frauenstimme, die eine Spanische Romanze zur Laute sang. Der Inhalt des Liedes, eine unglückliche Liebe, der Alang der Stimme, der Ausbruck bes tiefften Gefühls in dem Bortrage, alles drang mit unwiderstehlicher Gewalt auf Abderachmen ein. Er blieb angefesselt stehen, die Tone zogen mächtig in seine Geele und weckten ein Gefühl von Sehnsucht und Berlangen, das er bisher nicht gekannt hatte. Schon lange hatte der Gesang geschwiegen, als er noch wie entgeistert da stand, und widerstrebend seinem Führer folgte, weil die Stunde nahte, in der sie, um unentbeckt zu bleiben, zurücksehren mußten.

Immer noch klangen jene Tone in seiner Seele nach. Eine solche himmelsstimme hatte er nie gehört, und die Brust, der sie enttonte, mußte der Sig aller Liebenswurdigkeit, Sanstmuth und Milbe senn. Mit aller heftigkeit einer ersten Leidenschaft und mit aller Innigkeit seines Gemüths ergriff er das Bild, das seine Einbildungskraft ihm von der unbekannten Sangerinn entwarf, und zweifelte nicht daran, daß die Wirklichkeit ihm völlig entsprechen werde. Edris bemerkte dalb die Veranderung, die mit seinem Gebiether vorgegangen war, er drängte sich in sein Vertrauen, und versprach ihm auf Kundschaft auszugehn.

Er hatte balb erfahren, mas er zu miffen

verlangte. Die Gangerinn mar eine eble Gpanierinn, und mit ihrem Bater, ber, einer Staatsurfache willen , ungufrieden ben Sof von Caftilien verlaffen batte, vor Rurgem nach Balencia gekommen, mo bie Ochonbeit bes Landes ben vornehmen Verbannten angog, inden fo lange zu verweilen, bis die Umftande fich geandert baben, und ibm erlauben murden, entweder in fein Baterland guruckzukehren, ober einen andern Ort jum Aufenthalt ju mabien. So blieb er, zwar ein Chrift, aber burch fei= nen Reichthum und ben Glang feiner Beburt überall willemmen in Balencia, und hatte fich bas icone Gartenbaus am Meeresufer gefauft, wo er mit feiner Sochter Elvira, ber teichften, wie der iconften und geistvollften Erbinn in Ovanien , lebte.

Diese Nachrichten waren ganz barnach, die Träume, die Abderachmens entzündete Phantasse im Voraus entworfen hatte, zu bestätigen und noch lebendiger zu machen. Er hatte also richtig geurtheilt. Sie war schon, sie war liebenswürdig, und die Rlagen unglücklicher Liebe (benn konnte man mit so viel Gefühl wohl etwas anders, als seine eigene Lage ausspreschen?) waren durch die Entfernung vom Vaters

lande, vielleicht durch eine Verflechtung ber Schickfale ihres Vatere, leicht und naturlich erklart.

So traumte Abberachmen, Tag und Nacht mit bem Gegenstand seiner Gebanken beschäftigt, und konnte es kaum erwarten, bis ein gunstiges Zusammentreffen der Umstände ihm erlaubte, in der Nacht mit Edris den Gang am Meeresufer zu wiederhohlen.

Sie gingen wohl, aber mehrmabl vergebens. Abberachmen wollte verzweifeln - bie icone Stimme erklang nicht wieber. Enblich nach manden fruchtlofen Banberungen, an einem fconen, mondbellen Abend, als er, bereits lange Beit vergebens vor ber Gartenmauer auf und ab mandelnd, die hoffnung gang aufgeben wollte, ließ fich bie Caute aus bem naben Ge= buid bes Gartens boren. Abberachmens Berg foling boch empor, fein Athem ftochte - und nun fiel nach einigen funftlich ausgeführten Bangen bie Gilberftimme Elvirens ein, und fang von ben garten Schmergen verborgener, fouchterner Liebe. Abberachmens Geele fdwebte aus feiner Bruft auf diefen Tonen, und, als fie geendigt batte, griff er begeiftert in die Gaiten feines Inftruments, und, die Melodie ibres

Liebes wieberboblend, ergoß fich feine Phantaffe in ichnell ersonnenen Berfen, die ber unbekannten Angebetheten bie Birkung ihres Gefanges auf fein Berg fcbilbern follten. - Er batte geenbet, er borchte, Alles war ftill - fein antwortenber Laut! Mur vernahm fein geschärftes Obr ein Geräusch wie von leifen Tritten und feibenen Krauengemandern , bas fic an ber Mauer binsog und allmablich verlor. Erichrocken fiel er feinem Freund um ben Sale: Ich Gott! Gie gebt! 3ch babe fie verscheucht, und fie gurnt mir mobi! Ebris lachte: Glaubt bas nicht, andbiger Berr! Rein Beib gurnt je barüber, bag ibre Reize Gindruck machten. Lagt uns nur fleifig wiederkommen! Bringt die Laute mit, und ich ftebe euch bafur, ihr friegt einmaht und vielleicht balb Untwort. Diefer Eroft feines Gefahrten, fo geeignet er ichien, bes Pringen Furcht zu verscheuchen, batte etwas Unangenehmes fur ibn, und er fdwieg.

Den nächsten Abend ward der Versuch gemacht. Abderachmen sang zur Laute, er hielt inne, und sang wieder, seine Lieder athmeten zarte, ehrerbiethige Gluth. Es war ihm, als hörte er hinter der Gartenmauer stüstern und seufzen, aber es klang kein Ton. Eben so in ber zwenten Nacht, wo er beutlich eine weibliche Stimme zu unterscheiden glaubte, die leise »Ach, wie schon!« ausrief, als er seinen Gesang geens bigt hatte. Um britten Abend klang die Laute, noch ehe ber Prinz die seinige ertonen ließ, und die Stimme besang in ruhigen Accorden die Schonheit der Sommernacht am Meeresufer.

Untwortend fiel Abderachmen ein, und bie Schwesterlaute fdwieg nicht, fie tonte fort in fein Spiel und erhob ibn auf ben Gipfel bes Entzückens. Bon nun an murbe iebe Macht ber Bang an die Gartenmauer wiederhohlt, und es wurden auf den benden Lauten barmonische Befprache geführt, in beren bunkeln, unentmidelten Inhalt es bem Pringen, fo wie ber ungefebenen Gangerinn, fren ftant, jeden beliebigen Sinn ju legen. Aber fo groß bieß Bluck bem verliebten Fürften anfangs gefchienen batte, fo befriedigte es doch balb fein verlangendes Berg nicht mehr völlig. Er munichte mehr, er wollte bie Sangerinn fennen lernen, mit ihr fprechen, und die himmlische Geele, die feine Phantasie in ihr abndete, fich in Borten enthullen feben. Edris wurde mit biefem Buniche befannt gemacht, er übernahm den Auftrag willig, und brachte nach ein Paar Tagen bem Pringen, ber ein foldes Glud vor furger Zeit faum fur möglich gehalten hatte, die Rachricht, daß die schöne Elvire eingewilligt habe, ihm in einem entlegenen Pavillon des voterlichen Gartens eine geheime Zusammenkunft zu gewähren.

Die Beit bis ju biefem Abend ichien bem Prinzen ftill zu ftebn, und wohl zehnmabl fragte er Aliben, indeß bie Sonne noch boch am himmel ftand, ob es nicht balb bunkel werben murbe. Gie antwortete jedesmabl mit einen leifen Seufzer : Rein - und es fiel bem in feine Erwartungen verfunkenen Jungling nicht auf, baf feine Freundinn auch gar nicht nach ber Urfache feiner Ungebuld fragte. Run famen end= lich bie fühleren Stunden, die Dammerung murbe gur Racht, ber volle Mond flieg über bie fpiegelbelle Meeresflache empor, taufenb Nachtigallen erhoben ihre Stimmen in ben Citronen = und Olivengarten ber Gegenb. Da trat Edris ju bem Pringen, ber mit Miben ichweis gend auf einer ber Terraffen auf und ab mandel= te, und fagte leife: Es ift Beit. Der Dring fubr baftig empor. Go lag uns gebn! rief er, und Alibe ließ in bem Augenblick feine Band fahren und trat erbleichend jurud. Ohne 216= fchied eilte Abderachmen mit geflügeltem Schritte

an seines Freundes Urm babin, Alide aber fank weinend aufs Gras, und machte bem langgepreften Bergen burch Thranen Luft.

Gebeimnigvoll, burd Gebuid und abgeles gene Pfabelwurde ber Pring von feinem Freunbe geleitet. Er fühlte, wie nab ibn bas Dickicht umfing, wie vorsichtig Ebris es auseinander bog, bamit es nicht zu laut rauschte, wenn fie burchichlunften, und wie boch bier und bort ein thauiger Aweig an feine Bange folug, baf bie garten Tropfen baran blieben. Immer enger ward bas Bebuich, immer lautlofer bie Stille, in ber nur ihre Athemauge borbar maren. Eine feltsame Grannung bielt Abderachmens Bruft umfangen. Noch nie batte er auf Begen gewandelt, die er batte verbergen muffen. Alles mar bis jest, fo bunkel es auch au-Berlich um ibn war, in feinem Innern bell und offen gewesen. Bir find jur Stelle! flufterte Ebris jest, und Abberachmen batte alle feine mibrigen Gefühle vergeffen , und bachte nur an bas nabe Glud. Gin leifes Pochen murbe von innen beantwortet, eine Thur öffnete fich, eine Frauenstimme lud fie ein, ihr zu folgen, und brachte fie bis zu einem Borbang, ber fich raufcenb aufthat. Elvira trat ihnen mit einem II. Banb. (3)

bolbfeligen Gruf entgegen. Abberachmen mar außer fich benm Klange biefer Stimme, ben ber Berührung ber garten, weichen Sand, bie bie feine leife faßte, und ibn achtungsvoll zu einem Copha führte. Übrigens blieb bas Gefprach in ben Schranken geselliger Unterhaltung. Elvirens lebendiger Beift fvielte leicht um jeden Begenftand; anmuthiger Odera, treffender Bis, felbft leichter Gpott regte bie Gemuther angenehm wechselnd auf. Abberachmen war entzuckt über biefe Urt von Unterhaltunge bie ibm bis baber fremd gemefen war, und er fühlte, wie Elvirens Beift auch in feine Geele belle Funken warf, die ibn gu tandelnden Ochergen und Bigfpielen entzundeten. Diefes leichte Dabingleiten bes Befprachs, die beitere Unbefangenheit, mit der Elvire ibn bebandelte, felbft der Stoll ihres Betragens, ber bie Suldigung bes Maurifchen Rurftenfohnes als einen ber Ochonbeit woblgebubrenden Tribut ju betrachten ichien, alles das vereinte fich, um ben Rauber zu vollenden, ber Abberachmen umftrickt hatte, und er fehrte verliebter von Elviren guruck, gle er hingegangen war.

Das ichone Leben dauerte fort. Elvire verftand fich dazu, den Prinzen auf dieselbe

Art wie das erftemabl zuweilen zu empfangen, und Abberachmen war jeberzeit auf bem Gipfel bes Glude, wenn Ebris, ber beimliche Unterbandler biefer Liebe, ihm wieber bie Doglichfeit eines folden Befuche anfundete. Mumdblich rudten die Bergen einander naber, in Saiten-Klang und Liebern burfte ber Pring ein Gefühl offenbaren, bas feine fouchternen Lippen im Befprache nicht zu außern magten, und Elvire fchien biefe gebeimnifvolle Gulbigung nicht ungunftig aufzunehmen. Gie murbe freundlicher, zuweilen sogar inniger gegen den Überglückli= den, fie ließ fich berben, ibm bier und bort eine ber fleinen Gefälligkeiten zu erzeigen, in beren freundlicher Leiftung Alibe fonft ihr Glud gefunden batte, und die ibm bier als Bunft ertheilt wurden, und Abberachmen ichwamm in Seliakeit, wenn er die Orange, die fie fur ibn geschält und gertheilt batte, aus ihrer Sand empfing, und ihr niedlicher Finger die feinen berührte, oder wenn fie fich juweilen berbepließ, feine Subrerinn ju werben.

Alide kam burch alle biefe Begegniffe gang in Schatten zu ftehn. Abberachmen fühlte, ohne fich's beutlich zu gestehn, baß er im Unrecht gegen bie Gespielinn seiner Jugend, gegen bie freundliche Gefährtinn feines Ungluds mar. Rum erften Dabl in feinem Leben batte er vor ihr ein Bebeimnift. Er machte fich Bormurfe über biefen Brud ber alten Freundschaft, und er fonnte boch bie allmachtige Ochen nicht überwinden, die ibn abbielt, ihr gerabe ein Be-Randnif biefer Art zu thun. Es war nicht vonnothen, um fie von Allem, mas porgegangen war, zu unterrichten. Die beforgte, bie verrathene Liebe batte langft Alibens Blick gefcharft. ein geschicktes Roriden fie weiter gebracht, fie wußte Alles, was Abberachmen ibr batte fagen konnen und noch mehr; benn fie mußte auch. bag ber liebenswurdige Konigsfohn, noch ebe Elvire eingewilligt batte, ibn an febn, Onabe vor ihren Augen gefunden, baf fie bie nabere Befannticaft geschickt berbenzuführen verftanben, und weber ber Pring noch Ebris eine Abndung bavon gehabt batten, baf fie bie Buniche ber ftolgen Ochonen erfüllten, als jener erfte Befuch ihnen als eine feltene Gunft zugeftanben wurde. Das Alles wußte Alibe, aber fie berührte es mit feinem Laute, und ließ großmutbig ben Freund in dem begludenben Babn ihrer Unwiffenbeit.

Stiller Rummer und durchweinte Rachte

hatten indeß an ihrer Gesundheit gezehrt. Ihre Bläße, ihre trüben Augen sah Abberachmen nicht, aber er mußte erfahren, daß sie kränkelte. Es erschreckte ihn, und er war mit liebevoller Ausmerksamkeit für sie besorgt. Dennoch fühlte Alide wohl, daß es nicht mehr dasselbe Gefühl war, das früher ben ähnlichen Fällen ihn tageslang an ihr Lager geheftet, ihn jeden ihrer Athemzüge hatte belauschen machen. Aus dieser klaren Überzeugung bemähte sie sich, ihm ihre Leiden lieber ganz zu verbergen, und selbst diese Anstrengung verdoppelte ihre Krankheit.

Um diese Zeit verbreitete sich das Gerücht, daß ein Kind des verstorbenen Königs noch lebe, welches dem traurigen Verhängnisse seines Hauses entgangen, und noch unter dem Herzen der Mutter gerettet worden sep. Mehrere Monathe nach Azems Tode sollte es die Mutter geboren, und in der tiefsten Verborgenheit erzogen haben. Ali Machmud hörte dieß Gerücht mit Grauen. Es war still und ruhig in seinen Landen, die alles äußeren Glanzes genossen, er war gefürchtet, aber er war nicht geliebt, und er wußte dieß. Er ließ daher die strengsten Nachforschungen anstellen, und erfuhr hierdurch, daß das Kind, bessen Dasenn ibn in Schrecken sebte,

zwar ein Mabden, und gegenwartig nicht ber ihrer Mutter fen, dan aber diefe icon oft ftolge Boffnungen geaußert babe, Die fich auf die Unfpruche ber Tochter grunbeten. Den Aufenthalt ber Mutter mußte Miemand bestimmt anzuge= ben. Giner batte fie vor Jahren bier, ber Unbere bort getroffen. Man zweifelte, bag fie fich in Valencia aufhalte. Ali Machmud ließ Mursa ju fich rufen, den Mann, bem er in ben wichtigften Ungelegenheiten am liebsten vertraute, und dem er auch damable die Befehle wegen bes Barems feines Brubers gegeben batte. Murfa erboth fich auf ber Stelle felbft nachauforichen, und vor allem in jene Stadt ju reifen, in ber man die Witwe Ugems julegt gefeben haben wollte, um ihre Gpur ju finden. Ali Machmub war es zufrieden, und Murfa bath fich's als eine Bunft von feinem Fürften aus, Miden auf einen Befuch zu ibrer Mutter führen zu burfen. bie in der Rabe von Balencia lebte und langft ibr Rind wiederzuseben gemunicht batte. Es ward ibm bewilligt, und Mursa fundigte Aliben ihre nabe Abreife an. Gie erschrad tobtlich. So fdmerglich ihr Leben an ber Seite des manbelbaren Freundes mar, fo konnte fie boch ben Bebanken nicht faffen, obne ibn zu fenn, und

auch Abberachmen war tief betrübt. Aber der Bunsch der Mutter entschied, und Alide schiefte sich zur Reise an. Jeht erst, da er sie verlieren sollte, sing er an einzusehen, wie viel er an ihr besaß. Diese Betrachtung gab seiner Neigung und seinen Bestrebungen um sie alle schöne Berme früherer Zeit wieder. Er war den ganzen Tag um sie, er folgte sogar Edris nicht, als er ihn zu Elviren führen wollte. Die arme Alide schwelgte, wie ein zum Tode Bestimmter, noch die letzen Augenblicke im Genuß alles ihres vormahligen Glücks, und Beyde trösteten sich mit dem Gedanken, daß diese Trennung nicht lange dauern würde.

Als Alibe fort war, brängte sich Sbris noch näher an den Prinzen, er suchte ihm die entfernte Freundinn zu ersetzen, er zweiselte nicht sie sogar zu überdiethen. Doch Abberachmen, an Ulidens fanste, hingegebene Liebe, an ihre zarte Gorgfalt mehr, als er selbst glaubte, gewohnt, vermiste sie schmerzlich in jedem Augenblick. Ihm war es, als hätte er mit ihr das Gesicht noch einmahl verloren, dessen Mangel sie ihm so wenig hatte empsinden lassen, als hätte er durch ihre Augen gesehen, und die Welt leicht und sicher in ihrem Gesste erkannt. Gelbst an

.

Elvirens Seite', die er jest, von Edris überrebet, sehr oft besuchte, entschüpfte zuweilen ein Seufzer nach Aliden seiner Brust, und aller Zauber des Talentes, des Wiges, des geistreizchen Umgangs konnte ihm die sanfte Gespielinn seiner Jugend und eine Zeit nicht vergessen machen, in der kein Zwiespalt zwischen seinen Wänschen und seinem traurigen Zustand war, und selbst dieser Zustand durch Alidens sinnreiche Zärtlichkeit eine Art von Reiz für ihn erhalten hatte.

Elvire fah die Schwermuth bes Prinzen, und sie erfuhr ihre Ursache. Es beleidigte ihren Stolz, und eben dieser Stolz trieb sie an, jeden Reiz ihres Umgangs, jedes Talent, womit sie so reich geschmuckt war, aufzubiethen, um ein Gestühl zu besiegen, das sie als einen Raub an den Hulbigungen ansah, die man ihr schuldig war.

Es gelang ihr nur halb, und es ichien überhaupt, als ob auch dußere Umitande fich vereisnigen wollten, ihre Plane ju ftoren, und ben Prinzen aus allen seinen gewohnten Berhaltniffen zu reigen.

Das Baffengluck, bas feinem Vater lange Beit treu gewesen war, hatte schon seit mehreren Jahren angefangen, wie ein leichtsinniges:

Beib, dem alternden Manne ibre Gunft zu entgieben, womit fie einft ben Jungling und reifenden Selben fo veridwenderifd übericuttet batte. Es war jene Beit, wo bie fiegreichen Rortfdritte ber driftlichen Rurften und innere 3mifligkeiten die Dacht ber Mauren taglich verminberten, und die Rabne bes Kreuges an vielen Orten zu weben begann, wo vorber ber Salbmond geschimmert batte. Gin Stud Land um bas andere faben bie Maurifchen Rurften fich entriffen, die Begeisterung der Frenheit und ber Religion erhob die Gemutber ber Granier, und lebrte fie jene Munderthaten verrichten, die wir in bem Inhalt ihrer Romanzen fowohl, als in den Berichten ber Siftorie mit Erftaunen lefen. Ali Dadmud fühlte, wie alle feine Glaubensgenoffen, bag es nun barauf antam, für ibre Erbaltung mit Ernft, und vorzüglich mit vereinter Rraft zu fampfen. Dennoch war an feine mabre Giniafeit unter ben Maurischen Stammen zu benten, und Mi Dadmub nicht mehr ber, ber er gewesen. Mebrere feiner Schlachten endigten mit zweifelhaftem Glud, und mandmabl konnten bie Christen, ober feine anbern Seinbe, bie biefen Beitpunct ergriffen,

um atte Unbilben an ihm zu rachen, fich ben Sieg zuschreiben.

Jest fam nach fanger Abmefenbeit Murfa jurud, ben ber Ronig febnlich erwartet batte. Er batte bennabe burch balb Spanien bie Gpur jener Gultaninn, Azems Bitme, verfolgt, und endlich erfahren, daß fie am Sofe bes Ronigs von Arragonien, und folglich an einem Orte lebe, wo Ali Machmuds Arm fie nicht erreichen konnte. Oprma, fo bief bie Rurftinn, mar wirklich allein dem Sturg ibres Saufes entgangen, fie batte eine Tochter, fie mar ftoly, berrich= fuchtig, und baute auf die gerechten Unfrruche der iconen Canzade und auf ihre Reize kubne hoffnungen, fur bie fie icon Biele an bem Sof gewonnen; batte, ber feit langer Beit auf nichts eifriger bachte, als auf bie Berbreitung. feiner herrschaft, und auf Bormande ju Rriegen mit ben Mauren. Murfa magte es baber, bem Konige porzuschlagen, ob er nicht burch eine Beirath zwischen feinem Gobn und jener Lochter feines Brubers, ber Gerechtigfeit fomobl, als den Absichten benber Parthenen ein Genuge leiften, und Oprma fammt ihrem bedeutenben Unbang für fich geminnen wollte. Außer fich vor Born verwarf Mi Dadmud biefen Borfchlag,

ber ihm entehrend, schimpflich schien. Seine Gebanken wegen einer Braut für seinen Sohn waren viel höher gerichtet. Die Tochter bes Königs von Granada sollte ihrem künftigen Gemahl die Macht und Unterstützung des gewaltigen Schwiegervaters zusichern, und so ein festes Bundniß zwischen den zwey bedeutendsten Fürsten der Mauren bilden, das dem wachsenden Glück der Christen entgegen zu streben im Stande wäre.

Mursa entfernte sich trauria und ging zu Abberachmen, bem er feine froblichere Bothschaft zu bringen batte. Er batte Aliben ibrer Mutter übergeben, und fich auf ben ibm vom Komge befohlenen Beg gemacht, mit bem Borfate, im Ruchweg fein anvertrautes Pfand quruckuforbern und fie mit fich wieder nach Balencia zu bringen. Aber er fand bas ungluckliche Madden nicht mehr. Schon die Reise batte ibre geschwächte Gesundheit angegriffen; fie mar balb nach ihrer Unkunft im mutterlichen Saufe, fanft und mild, wie fie gelebt batte, in ben Armen ihrer troftlofen Mutter entschlafen. Ihre letten Borte maren ein Gruß an ben Gespielen ihrer Jugend gewesen, und nun grunte bie buntle Enpresse ichon feit Monathen ju Saupten ibres

Grabes, das der alte Freund tiefbewegt besucht hatte.

Abberachmen horte biesen Bericht mit ber beftigsten Erschütterung. Eine geheime Stimme erhob sich in ihm, die ihm bittere Bormarfe über sein Betragen gegen die treue Gefährtinn seines Lebens machte. Alle ihre Holdeligkeit, alle ihre überschwängliche Liebe für ihn stieg schmerzlich und strafend in seinem Geiste empor, er versank in Schwermuth, er schloß sich in seine Gemächer ein, und weber die Bemühungen des geschäftigen Edris, noch seine immerwährenden Gespräche von Elviren vermochten den Trübsinn des Prinzen zu zerstreuen.

Endlich wich die Gewalt des Schmerzes der wohlthätigen Macht der Zeit und dem Zureden der Freundschaft, und Abderachmen ließ sich überreden, Elviren, die, wie Edris sagte, tiefz betrübt über des Prinzen Unglück und seine lange Abwesenheit war, zu besuchen. Sie trat ihm mit zarter Theilnahme, mit weicher Stimme entgegen, die die Rührung des eigenen Herzens und die Freude, den Langentbehrten wiederzusehn, bezeugen sollte. Sie wußte so mild und schonend dem Schmerze des Prinzen zu bezegenen, sie wußte so viel Herzliches und Freunds

liches von ber verftorbenen Freundinn zu fagen, und burch bie erbobte Barme ibres Benehmens geschickt so viel balbverborgene Liebe burdidimmern zu laffen, daß Abberachmen fich wohlthatig . erheitert und getroftet fühlte. Elvirens Umgang ward ibm balb unentbehrlicher als vormable. Er fucte ben ibr nicht blof bie Befriedigung eis ner unrubigen Leibenschaft, wie er fie bisber für fie empfunden batte, er wollte auch nach Alidens Tode biefen Berluft burch fie erfegen, er wollte eine innige, theilnehmenbe Freundinn und bas unericopfliche milbe Berg finden, bas ibn ebemable in ber Jugendgesvielinn fo gludelich gemacht hatte. Aber biefer Bunfc blieb unerfüllt. Elvire war nicht Alide, ihr lebbafter Beift nicht fabig, fich lange in jener angenommenen Beichbeit zu erhalten, und obwohl Abberachmen bieß mit Unluft bemerkte, mar er boch ju tief verstrickt, um nicht feine Reffeln, auch fo wie fie maren, icon und theuer zu finden.

Nach und nach that sich Manches hervor, bas leife Mißklange in die Gefühle seines herzens brachte. Ebris schien ihm verandert, oft niedergeschlagen, ungleich, und sein Betragen, besonders in Elvirens Gegenwart, launisch, ratheselhaft. Auch Elvire betrug sich anders gegen

Abberachmen, wenn Sbris zugegen, als wenn sie mit jenem allein war. Der Prinz sprach mit Edris barüber. Dieser läugnete. Mit Elviren sich zu erklären, hinderte ihn ein leises Gefühl, das ihm nicht jene Unbefangenheit der Freundschaft gegen sie erlaubte, die sein Verhältniß zu Aliben so schön gemacht hatte. Es entstand Unruhe und Zweisel in seinem Innern, und ein dunkles Mißtrauen, das ben seiner Blindheit und diesen Verhältnissen so natürlich war, sing an sich im Grunde seines Herzens zu regen.

Indeffen zogen bald große Begebenheiten bie Aufmerksamkeit und alle Geelenkräfte ber benden Jünglinge von ihren kleinern Angelegensheiten auf die des Baterlandes hin. Der König von Arragonien rüftete sich zum Kriege. Die Ansprüche ber stolzen Syrma und ihrer schönen Tochter dienten zum willkommenen Vorwand, Ali Machmud zu befehden. Syrma selbst befand sich, wie man sagte, bewassnet beym Heere, um die Streiter für ihre Sache zu begeistern, und Valencia's Krone mit der Hand der schönen Canzade war der Preis desjenigen, der ihr das väterliche Erbtheil erkämpfen würde. Ali Machmud raffte sich auf in seiner ganzen Kraft. Diese Machricht schien, indem sie seine Wuth ent-

flammte, ihm alle Starke und Behendigkeit eines Jünglings wieder zu geben. Er both alle Hulfsmittel feines Reiches auf, und brachte wirklich in großer Eile eine bedeutende Macht zusammen. Er schien zu fühlen, daß es sich um das Außerste handle, und darum befahl er auch seinem Sohne, um bessen Erbtheil der Streit war, dießmahl ihn zu begleiten, nicht, daß er an den Gesechten Theil nehmen, aber daß er die Beschwerden und die Art des Krieges, so wie die Wichtigkeit des letzten Kampfes kennen lernen sollte. Edris aber sollte in Valencia bleiben und dort alle Anstalten zur Vertheidigung der Hauptstadt treffen, wenn vielleicht der Krieg auswarts nicht glücklich ginge.

Es schien dem Prinzen, als ob dieser Auftrag seinem Freunde nicht so unwillsommen ware, und es befremdete ihn, da der rasche, kriegsluzstige Jüngling dadurch von Schlachten und dem Lagerleben entfernt, und zur stillen Bewachung einer ruhigen Stadt verdammt wurde. Ihn selbst schmerzte zwar die Trennung von der Geliebten; doch war der bevorstehende Kampf zu wichtig, um nicht den Kräften seiner Seele eine ganz andere Richtung zu geben, und so verließ er, nach einem Abschied von Elviren, den er sich von ih-

rer Seite viel erweichenber und schmerzlicher vorgestellt hatte, in wunderbar streitenden Gefühlen mit seinem Vater die Stadt, um sich jum Heere zu begeben, und tausend Segenswunsche bes Volks, das seinen kunftigen Herrscher liebte, und sich von seinem sanften, durchs Ungluck geläuterten Gemuth bessere Tage versprach, folgten ihm nach.

Mis ber Konia jum Beere fam, borte er, bag bie Spanische Armee nicht mehr weit entfernt fen, und erkannte nun mobl, bag fich bas Loos bes Krieges bald entscheiben muffe. Balb ftanden die Seere einander gegenüber. Mi Machmud befchloß, fich ben Bortheil bes Ungriffs nicht nehmen zu laffen, und am folgenden Lage eine Schlacht ju liefern. Aber bie Reinde maren ichneller, als er. Bon Glauben, Ritterthum und glorreichen Erinnerungen beseelt, marfen fie fich mit unwiderfteblicher Gewalt auf die Mauri= ichen Schaaren, und zwangen fie zu weichen. Bergebens ftrebte Mi Machmub, bie gebrochenen Reiben wieber berguftellen, und bie Buth und Tapferkeit, die ibn beseelte, in die Bruft feiner Krieger zu ftromen. Geine Stimme marb nicht gebort, fein Benfviel überfeben. Alles, was er vermochte, mar, die verwirrten Truppen in leidlicher Ordnung zurückzuziehen, und eine fichere Stellung zu gewinnen, in der er die entmuthigten Schaaren ausruhen laffen, und zu einer zwepten Schlacht vorbereiten konnte.

Er erkannte bie gange Gefahr feiner Lage. und ichickte benbalb feinen eignen Gobn, von Murfa begleitet, weil er ben Auftrag fonft Diemand vertrauen wollte, an ben getreuen Ebris mit bem Befehl, ben Sarem und alle Schabe auf bas fefte Ochlog in ben Bergen ju flüchten, Walencia aber in fo guten Vertheidigungsftand, als es die Zeit nur immer erlauben murde, ju fegen. Abberachmen, getrieben burch feines Baters ehrendes Bertrauen und beflügelt burch bie Soffnung in Elvirens Dabe ju tommen, batte Balencia bald erreicht. Er langte im Ochloffe an. Ebris mar nicht ba, man fanbte aller Orten berum, ibn ju finden, und ber liebende Dring flog, ben Augenblick benüßend, ben er feiner Pflicht rauben durfte, von einem treuen Sclaven geleitet, ju Elviren. Gein Berg ichwelgte im Vorgenuß feiner und Elvirens Freude ben feiner unerwarteten Ericheinung. Go fam er auf bem ibm wohlbekannten gebeimen Weg bis zu ihrem Gemach, und ftrecte icon bie Sand aus, ben feibenen Borbang gurudgugie= II. Banb. H

hen, ale er reben horte, Elvirens und Ebris Stimme erkannte, und fein Nahme, ber eben ausgesprochen wurde, ihn aufmerksam machte. Er zog die hand zurud und blieb stehn.

Und wenn Abderachmen, sagte Sbris mit leidenschaftlichem Ton, wie wir hoffen muffen, glucklich an der Seite des siegreichen Baters zurrückehrt, wenn es ihm gelingt, des Baters Achtung zu gewinnen, die er schon jest zum Theil besitzt, wenn er dann vielleicht den Bater mit Bitten bestürmt, und der König —

Sib boch folden Eingebungen leerer Furcht fein Gehör! hörte ber Pring Elviren gartlich ant-worten: Die wird Ali Machmud einwilligen, daß fein Gohn einer Unterthaninn, und einer Christinn — bas merke wohl — die hand reiche. Von biefer Geite bift Du gang ficher.

Und wenn ber König ftirbt, wenn er vielleicht in der Schlacht bleibt, Abberachmen bann fren und als Herricher zurucktommt und Deine Hand fordert, Er, mein Freund, mein Beichuger?

Dann muß ich sie ihm frenlich reichen, aber ficher nur meine Sand. Mein Serz ift und bleibt Dein. Auch ift bieß bas sicherfte Mittel fur Dich, ihn durch mich zu beherrschen,

und fo die Bugel ber Macht in unfern Sanden gu behalten.

O Elvire! Elvire! Bozu willft Du mich bereden ?

Bu Deinem und meinem Glude.

Und wird er nichts ahnden, nichts entbeden ? Er vertraut Dir und mir unbedingt, und überdieß erleichtert uns feine Blindheit jede Taufchung. Bas kann man einen blinden Chemann nicht glauben machen, wenn man fieht,

wie die Sehenden betrogen werden ?

Abscheulich! rief Abberachmen jest, tief emport burch diese Falscheit und durch ben Spott, ben Elvire sich über sein Unglud erlaubte. Die Berliebten sprangen erschrocken auf, die Borbänge theilten sich rauschend, und mit gezücktem Schwert stürzte Abberachmen ins Zimmer. Stirb Niederträchtige! rief er, und stieß nach Elviren. Es wurde Edris leicht, des Prinzen Stoß aufzufangen und die Geliebte zu schüßen, aber nicht so leicht ihn zu entwassnen. Abberachmen rang mit aller Kraft gegen den Verräther. Aber Elvirens Angstgeschren hatte Leute herbengezogen. Edris sah sie in Sicherheit, er ließ von dem Prinzen ab, und dieser war zu tief bezleidigt, um vor Zeugen auch nur mit Einem

Laute ju perrathen, mas geschehen mar. Schnell fehrte er in seinen Pallast jurud, ließ Ebris verhaften, und übertrug bem weisen Mursa bie Pflichten für die Beschützung von Valencia, die er jenem hatte auferlegen sollen. Er selbst ordnete noch an, mas nothig mar, und kehrte in höchster Eile zu seinem Vater in's Lager zurud.

Berrathen von Freundschaft und Liebe, auf bem Puncte, fein Reich und vielleicht ben Bater su verlieren, ber feine gangliche Miederlage nicht überleben murde, in feiner Blindbeit ungludlider als jeber Undere an feinem Dlat, erschien nur Ein Gebanke ibm troftend in ber Macht, bie feine Mugen wie feine Geele umfing-ben Tod in jener Schlacht ju fuchen und ju finden, bie feinem Reiche ben Untergang bringen murbe. Unter einem ichieflichen Bormande verletter friegrifder Unterordnung von Edris Geite, entschuldigte er die Abanderung an dem vaterlichen Befehle, und bath Enicend und mit leidenichaftlidem Ungeftum ben Bater, ibn in bie nachfte, die lette Schlacht begleiten zu durfen. Mi Dadmud stellte feinem Gobne ernft bie Gowierigkeiten und die Gefahr diefes Unternehmens vor, doch freute ibn des ungludlichen Junglinge Friegerifcher Muth. Mit freundlicher Achtung bewilligte er endlich fein Begehren, und übergab einem feiner verläßlichften Offiziere die Gorge, über den Prinzen zu wachen, und ihn nicht zu verlaffen.

Der Lag ber entideibenben Schlacht erfcbien nur zu frube. Das driftliche Beer, fich feines Bortheils bewuft, war nicht gefonnen, ben Mauren lange Beit gur Erbeblung ju laffen, und furt nach jenem erften Gieg erfcbien es wieder wohlgeruftet und freudig im Reibe. Uli Machmud ordnete feine Schaaren. 96= nen fehlte die Zuverficht bes Giege, aber ihr Rührer wußte fie mit bem Duch ber Bergebeiflung ju befeelen. Much fie ftritten für ihren Glauben, für ben unangefochtenen Aufenthalt auf vaterlicher Erbe, für ihren Fürften, ber fie fo oft jum Gieg und jur Beute geführt hatte. Der Rampf mar bartnadig und lange zweifelhaft; endlich aber erlag bie Unftrengung ber Araber ben fleinerer gabl und gefchwächten Muth der Übermacht und Buverficht bes drift= lichen Seeres. Mi Machmub fab ben Gieg auf jene Geite übergebn, er wiberftand, fo lange er vermochte, und als Alles rettungslos zu Grunde ging, ba fpornte er fein Pferd in ben bichtsten Baufen ber Feinde, und rief bem

gan Market B

· Gabne :n , ein Gleiches au thun. Er wellte feinen Rubm, feine Dacht nicht überleben, und ben bulflofen Cobn lieber mit fic ins Grab reifen, als bem entehrenben Mitleib ber Gieger überlaffen. Ein wuthenber Rampf erhob fich, De Ali Madmus fritt. Abberachmen fühlte bie Gefahr feines Baters, und ftrebte, ba er nicht vermigend war, ibn zu vertheibigen, ibm mit feiner Bruft jum Coil ju bienen. Die fromme Abficht ging verloren. Ali Machmub fant, von einem Pfeil getroffen, fterbenb vom Pfert, fein beifes Blut beforitte bes Cobnes Angeficht. Diefer, alle Barnungen feines Beeleiters veracheent, fprang verzweifelnb ab, unb warf fich über bie Leiche feines Baters, um fie ju fcuten. Da wurde auch er fdwer verwundet. und auf bem erfaltenben Bufen feines Baters aum Gefangenen gemadt.

Er war ohne Bewuftsenn, und erwachte erft lange harauf unter ber Behandlung einer weichen, garten hand, die, wie er fühlte, Berband und schwerzenstillenden Balfam um seine Kopfmunde legte. Bo bin ich! fragte er voll bumpfer Berzweiflung, in's Leben gekehrt zu seyn. Eine freundliche manntiche Stimme antwertete: Pring! Ihr fred in guten Sanden.

ben Meuschen, ben Christen! Abderachmen menbete fich mit Grauen ber Band gu. Saltet ftill, fagte die Stimme abermable, bag man Gurer pflegen kann, wenn ibr das Leben behalten wollt! Das will ich nicht! rief ber Pring, und fließ mit der Sand ben Verband weg. Da brach eine weibliche Stimme in beftiges Beinen aus. Abberachmen mandte fich überrafcht, er fühlte eine feiner Sande ergriffen und mit Ebranen benett. Bas ift bas? fagte er: Ber fent ibr? - 280 bin ich? - Untwortet! D. um Gottesmillen! flufterte bie leife weibliche Stimme : Laft Euch verbinden, ftoft unfere Bulfe nicht von Euch! Abberachmens Innerftes bewegte fich ben biefen fast tonlosen Lauten. Er wollte fich aufrichten, bie beftige Bewegung brachte fein Blut in Ballung, es strömte stärker aus den Bunden und er fank ohnmächtig juruck. 2018 er von Neuem ermachte, fühlte er fich fo fdmach, feinen Bufand fo dumpf und ichmerghaft, daß er fich feiner nur zuweilen bewußt mard, um zu leiben, und dieses Leiden alfogleich in bumpfen Eraumen ju vergeffen.

Wie lange diese Lage dauerte, konnte er felbst nicht unterscheiben. Gines Lages erwachte er mit klarerer Besinnung, schlug die Au-

gen auf, und mahnte wieder zu traumen; benn es war ihm, als umfinge ihn keine so dichte Racht mehr, als sahe er in nebelartiger Dammerung sich Gestalten vor seinem Bette bewegen. Er wollte ben Urm emporheben, um sich zu überzeugen, ob er wache; aber bieser lag schmerzlich verwundet, schwer und regungslos neben ihm. Er wollte sich erheben, und vermochte es nicht. Aber die Gestalten hörten nicht auf, sich zu bewegen, und endlich, zwischen Ungst und Aberraschung schwankend, fragte er leise, ob Jemand hier sen? Sogleich näherte sich eine Gestalt seinem Lager, und mit einem Schrep ber Freude rief ber Pring: D Allah! Ich sehe!

Gott fen gelobt! antwortete bie freundliche Mannerstimme, bie Abberachmen ichon öfters während feines hiersenns gehört hatte: Das war es ja, was wir munichten und hofften!

Ich febe! Ich febe! rief Abberachmen noch einmahl heftig, und fank bann, erschöpft von ber neuen Erschütterung, jurud.

Man ermahnte ihn, sich stille zu verhalten, und so viel wie möglich bem Sturm ber Freude zu gebiethen, ber ben seiner Schwäche gefährzlich senn könnte. Es bedurfte nicht viel bazu. Raum war die erste Auswallung bes Entzü-

cens vorüber, kaum wurde ber Prinz sich seiner selbst bewußt, so schlug die Betrachtung seines Schicksals, daß er verwundet, vielleicht verstümmelt, seines Vaters, seines Thrones beraubt, vom Freund und der Geliebten verrathen, ben Feinden, ben Christen hülflos gefangen lag, jede Regung der Freude nieder, und es schien ihm, als hätte ein feindseliges Geschick ihm das Augenlicht, das es ihm in glücklichen Tagen neidisch entzogen, gerade jest wiedergegeben, damit er sein ganzes Unglück überblicken, und klar erkennen könne, wie viel er an allen Gütern der schönen Erde verloren habe.

So schloß er unwillig die Augen wieder, und wendete sich von den Umstehenden ab in seine alte Nacht, und wünschte lieber auch nichts zu hören, und nicht die Tiefe seines bodenlosen Mißgeschickes zu erkennen. Indessen strebte die jugenbliche Kraft seiner Natur diesen dustern Eingebungen mächtig entgegen; unwillkührlich hob sie ihn aus dem dumpfen Trübsinn empor, und regte, wie Erschöpfung und Schmerz allmählich wichen, wenigstens den Wunsch in ihm auf, zu wissen, was seit dem letten Augenblick seines vollkommenen Bewußtsenns, als sein Bater neben ihm sterbend vom Pferde sant, bis

jest mit ihm vorgegangen war, und 'wie und warum die jahrelange Finsternis von seinen Ausgen gewichen sen.

Ein freundlicher Greis, bes Ronias erfter Leibargt, Alvareg, nahm bas Wort, und erzählte dem Pringen, daß, als er ichmer verwundet auf feines Baters Leiche bingefunken war, die Arragonischen Krieger, gerührt burch feine kindliche Liebe, ibn forgfaltig aufgeboben und aus bem Schlachtgemubl getragen, und der Konig felbit, als er es vernommen, fogleich befohlen babe, die Leiche bes gefallenen Begnere mit aller Ehrerbiethung, ben Pringen aber mit ber größten Sorgfalt und Treue ju behandeln. Go fen er in den Pallaft, ber bem Konig von Arragonien jum Aufenthalt gedient batte, gebracht, und alle Leibargte besfelben ju feiner Pflege aufgebothen worden. Ihrer Gorge falt mar es gelungen, nicht allein fein Leben zu retten, bas viele Tage in Gefahr ichwebte, fondern er, Alparet, babe bald mit großer Freude entbeckt, daß er auch Soffnung icopfen durfte, bem Prinzen bas lang perforne Augenlicht wieber zu geben, indem eben jene tiefen Wunden, die fein Leben bebrobten, die Burgel bes alten Ubels geboben batten, und nun konnte er ibm

· mit Gewißheit versprechen, daß er balb und vollständig geheilt fenn murde.

- Abberachmen borte bem freundlichen Greife mit gemischtem Gefühle ju. Wenn ibn von einer Geite feine Bieberberftellung und vor 211-Lem die ungehoffte Gabe bes Lichtes mit einer freudigen Empfindung durchichauerte, fo ichlug die Erinnerung an fein Schickfal jebe aufteimende Froblideit gewaltsam nieber, und die Bunben feiner Geele bluteten ungebindert und ungeheilt fort, inden die feines Korpers unter ber treuen Pflege des gutigen Alvarez fich von Lag ju Lag befferten. In biefer truben Stimmung, von fcmergenben Erinnerungen unablägig gequalt, unempfindlich gegen jeden froblichen Gindruck, ließ ibn felbft die Rachricht gleichgultig, bag Murfa bie Sauptftadt entfcbloffen gegen ben übermachtigen Feind behaupte, und taglich mehr treue Balencier fich ju ibm fammelten, um die Rechte ihres geliebten jungen Fürsten zu vertheibigen, und ibm eine frobe Bieberkehr zu bereiten. Er hatte ja Alles verloren was ihm ben Thron und das Leben lieb machen fonnte.

Alvarez, der feinen Pflegling lieb gewonnen hatte, erkannte bald, daß hier nicht allein ber Körper, sondern auch der Geift der Heilung bedürfe, und sann darauf, ihn durch Beschäftigung und durch Vergnügen zu erheitern. Aber alle diese Bemühungen blieben fruchtlos, und die einzige Art von Zerstreuung, die dem Prinzen nicht unangenehm war, die selbst einige wohlthätige Wirkung auf sein krankes Gemürhzu augern schien, waren Spaziergänge und der Anblick der schönen Natur im Frühlinge, der mit langentwohntem Zauber auf seine Augen und sein Herz wirkte.

So durchstreifte er an einem lieblichen Morigen die Gegend um die Stadt, von Alvarez bei gleitet. Diese im Ostwind wankenden Palmen, auf blumigen Biesen zerstreut, dieser Blüthen buntfarbige Pracht, diese majestätischen Walder, die die Stirnen der Berge kronten, der Strom, der wie ein breites Silberband burch das reiche Land langsam und prächtig dahinzogischen umbuschten Ufer, die Hütten und Landshäuser, die am Fluß sowohl, als am Abhang der Hügel zerstreut in Oliven und Pomeranzen Gärten lagen, und von denen milbe Lüste den würzigen Duft zu dem Prinzen herantrugen, alles das drang unwiderstehlich in seine, dieser Reize noch so entwohnten Augen, und

bekampfte ben Trubfinn, der, unaufhörlich aus ben Tiefen des Gemuthes emporfteigend, einen duftern Mebel über alle diese Schönheiten gut breiten drobte.

Unter maniafachen Gefprachen, die Alvarez flug entspann und fortsette, um den Dringen von der Beschauung seines Ochicksals abzulenfen, gelangten fie, einem Ruppfad folgend, ans Ufer bes Stroms, und manbelten im Schatten ber-Erlen und Pappeln bin, als fie in ber Mabe binter den Bufchen reden borten. Gie blieben ftebn. Eine weibliche Stimme, die leife und bennabe leidend flang, fagte eben : Rein , Fatme ! Du wirst mich nicht überreden. Was mir einen Schein von Befferung gibt, ift Birfung ber Sabresteit. Blubt boch Mues auf zu neuem Ceben, ju neuer Luft! Gieb dort ben Raftanien= baum bruben auf der Biefe, den im letten Berbfte ber Blit traf! Jest treibt er aus feinem einzigen Zweige noch ein Paar Knofpen. Glaubst Du aber befmegen, bag fich ber Baum wieber erhoblen und ber verbrannte Stamm wieber grunen werde? O nein!

Diese Borte, Die Stimme, mit ber fie gefprochen murben, Die mie ein Echo aus frubern Tagen halb vergeffene dunkte Gefühle in Abbe-

rachmen weckte, erregten feine gange Aufmertfamteit, und feffelten ibn an die Stelle, auf ber er ftanb. Gein Begleiter entbectte eine Offnung in ber Sede, und nun faben fie gwen Rrauen, eine jungere und eine altere unter einem blubenben Manbelbaum im Grafe fiben. Ihre Kleidung zeigte von boberm Stande, in ber Kerne warteten ein Paar icon gekleibete Sclavinnen. Die jungere fchien febr frank ju fenn. In ben feinen eblen Rugen, in ber Saltung ber gangen Gestalt lag etwas ungemein Edles, das felbft durch eine tobtliche Blaffe und ben Ausbruck bes Leidens bell burchichimmerte, und es war nicht unwahrscheinlich, daß fie vielleicht eben ihrer Gefundbeit wegen an biefem iconen Morgen einen Spaziergang unternommen babe, und bier im Schatten, wo fie fic unbelaufcht glaubte, bie fruh erfcopften Rrafte jum Rudweg fammle. Die Altere fprach ibe Eroft und hoffnung ein.

Ich, thu' has nicht, Fatme! Was foll mir die Hoffnung? Was habe benn ich noch vom Leben zu erwarten? Meine Bedeutung ift aus, ich habe schon vor zwen Jahren zu leben aufgehört, jest bin ich nur noch.

Eraume! erwieberte bie Altere: Man muß fich argern, wenn man Dich hort.

Schilt mich nicht, Fatme! Rann bie Blume dafür, daß fie nach wenigen Tagen verbluben muß, und die Schmetterlinge, daß fie nicht effen und leben können wie die Raupen, sonbern fterben, wenn fie geliebt haben?

Belde kindische Rebe! Gine Pflanze, ein unvernunftiges Thier, und ein Menich!

Es ift boch fo; lispelte die Kranke: Ach, ich hatte eine Bestimmung, eine schöne, beglückensbe, für Ihn zu leben, Ihm so viel zu senn, als ich konnte, Ihm sein trauriges Schickfal zu ersleichtern, ja sogar auf Augenblicke vergessen zu machen! Und ich kann Dir mit froher Beruhisgung sagen, ich hatte mein Ziel erreicht, ich habe ihn wirklich glücklich gemacht, trotz seiner Lage. Uch er hat es mir in jenen seligen Tagen unsers Bensammensenns oft mit stillem Entzuken, mit Thranen ber Rührung gestanden. Und er war so gut, so liebenswürdig!

Gut? Liebenswurdig? Der Flattergeist, ber Treulose, ber sein Herz an eine Andere gehängt, und Alles vergessen, Alles gering gezachtet hat, was Du für ihn thatest?

3d bitte Dich, fdweig bavon, Fatme! fiel

bie Kranke mit schmerzlichem Tone ein: Ich erkenne beine Liebe zu mir, bie Dich so reben macht; aber Du weißt, es thut mir web.

Mir aber soll es nicht web thun, antwortete die Altere heftig, mir, die ich Dich von deiner Geburt an geliebt, gewartet, gepflegt, und an meiner Brust ernährt habe? Ich soll schweigen, wenn ich erkenne, daß der Gram um den Undankbaren deine Gesundheit seit zwey Jahren untergräbt, und Du jest dennoch hineilst, sobald Du von seiner Gefahr hörst, ihn pflegen und bedienen willst, bis Ohnmacht und Krankbeit Dich zwingt, dein Amt aufzugehen? Das soll ich geschehen lassen und schweigen, soll Dich von Tag zu Tag kränker werden, in beiner Jugend und Schönheit vergehen sehen?

Bergeben! fiel bie Jungere ein: Ja, Katme! Bergeben! Das ift bas rechte Wort. Und
glaube mir, es liegt auch eine Art von Geligkeit in diesem stillen Berblüben und Bergeben.
Sterbe ich boch um seinetwillen, und endet boch
mein Tod jeden Anspruch, jeden Streit! Darum
wun sch eich zu sterben, ich mill vonkeiner Hoffnung wissen, der Tod ist meine einzige Hoffnung, mein einziger Trost, und wer mir diesen
rauben will, liebt mich nicht.

Ben diesen Worten erhob sich die Aranke, von Fatmen unterstügt, langsam von ihrem Sige, und ftand tiefathmend eine Beile so, daß die zwer Verborgenen sie ganz und ungehindert sehen konnten, indeß die Sclavinnen auf einen Wink herbeyeilten, und nun alle zusammen den Rückweg antraten.

Sie waren bereits ziemlich weit, als Abberachmen erst aus tiefen Gedanken erwachend anhub: Was war das? Welche Erscheinung? Belche Gesinnungen und Gefühle!

Das war Canzade, antwortete Alvarez, bie Tochter der Witme Eures Oheims, bieselbe, welche —

Cangade? fuhr Abberachmen auf: Die Tochter meiner Feindinn? Meine Feindinn felbft?

Alvarez erzählte noch viel zum Lobe der Prinzeffinn, die, ganz anders gefinnt als ihre stolze Rutter, diese oft gebethen habe, ihre Ansprüche aufzugeben, und kein Blut um einer Krone wegen vergießen zu machen, welche für sie keinen Reiz habe.

Gesteht, brach endlich ber Prinz sein langes Schweigen. Gesteht mir, Alvarez! Man muß so unglücklich senn wie ich, um in ber Person, die sich mir als die ebelste und seltenste ihres GeII. Band.

fclechts zeigt, meine argfte, meine geborne Beindinn gu finben.

Der weise Arzt bemerkte ungern biese Richtung des Geistes, die an Allem, was ihm vorskam, die dunkelste Seite auffand, und er tabelte es liebreich. Aber Abderachmen ging nicht von dieser Ansicht ab, und so diente, was ihn zerstreuen sollte, nur, seinen Mismuth zu versmehren. Doch blieb ein wehmuthiges Andenken an die unglückliche Canzade in seiner Brust, und er konnte der Feindinn seines Hauses sein Mitsleid wie seine Achtung nicht versagen.

Er sehte seine Spaziergange fort, weil der Arzt es ihm geboth, er versuchte sogar, dem Vergnügen ber Jagd einen Genuß abzugewinnen; aber sein Kummer stieg mit ihm zu Pferde, besgleitete ihn in den Wald, und kehrte mit ihm in seine Gemächer zurück. Doch liebte er es, sich in die dunkelsten Schatten des Forstes zu versenken, und dort wohl nicht ein schuldloses Wild, aber seine trüben Gedanken ungestört zu versolzgen. So kam er eines Lages von seinem Gessolge ab, und fand sich mit seinem Stallmeister in einer unbekannten Gegend des Waldes gangaltein. Die Mittagssonne brannte auf den offenen Flächen, und unter dem Laubdach glübte

brudende Sige, bie ber Schatten nicht zu min= bern vermochte. Rein Quell, fein Strauch mit faftigen Beeren war weit umber zu finden. Gie irrten eine Beile berum, und gelangten endlich an ben Ausgang bes Balbes, von bem aus fie die Umgegend und ihren Weg erkannten. Aber Durft, Erbigung und Dudigfeit brudten ben Pringen, und fo erfcbien ibm ein niebtiches Gartenbaus, bas am Abbang bes Sugels mitten in einem wohlgebauten Barten lag, febr willkommen. Er ging barauf zu, und sandte ben Stallmeifter voraus, um fur einen verirrten Jager um einen Trunk Baffer ober Milch ju bitten. Der Menich ging burch bie Dalmen-Allee, die nur ein landliches Gitter verichloff. bem Sause zu. Abberachmen folgte ibm von fern , trat in den Umfreis des Gartens und betractete mit Bergnugen überall bie Opuren eines milben Geiftes in ben gierlichen Beeten, in ben finnig vertheilten Blumen und Strauden, als er ploslich neben fich ein Beraufch borte, und aus einem Gebuiche ein Frauenzimmer berportrat, bas ben bem Unblick bes Prinzen mit einem Odrey bes. Odreckens jufammenfank. Abderachmen eilte bin, fie ju unterftugen und um Bergeibung fur feine unvermuthete Erscheinung zu fleben, als er ebenfalls mit Befturzung in der Sinkenden die Prinzeffinn Canzade erkannte.

Sie richtete fich an feinem Arm auf, und fuchte fich mit fichtbarer Anstrengung zu faffen. If's möglich? fagte fie endlich, indem ein zartes Roth ihre Wangen überflog: Seh ich ben Prinzen von Valencia vor mir?

Ihr kennt mich, Fürstinn? erwiederte Abderachmen betroffen: Verzeiht, ich hatte keine Ahndung, wem dieß Gebieth zugehöre; sonst wurde ich:

3ch verstebe, was Ihr sagen wollt, antworstete Canzade mit milbem Ernft: Lagt das für diesen Augenblick, und erklart mir, welcher Busfall Guch hierher geführt hat?

Abberachmen ftand im Anschauen bieser zarten Züge, in ben Sonen dieser Stimme verloren, die mit unbekannter Gewalt alle Liesen
seines Herzens aufregten, und antwortete nicht. Canzade sah ihn an, fie sah ben Ausbruck seiner Blicke, und schlug von Neuem erröthend die ihrigen zu Boden. Aber in dem Augenblick trat Fatme, begleitet von seinem Stallmeister und einem jungen Sclaven, der einen Becher Milch und ein Rothchen mit Früchten trug, auf sie zu-

Sie schien erstaunt, die Prinzessinn bereits im Gespräche mit dem jungen Fremden zu finden, aber ihr Erstaunen verwandelte sich in sichtlichen Unmuth, als Canzade, ihr den Prinzen vorstellend, seinen Nahmen nannte.

Der Prinz bemerkte es. Ich erkenne, sagte er, bag meine Erscheinung in diesem hause befremdend, ja beleidigend scheinen muß, und ich habe nichts, als meine ganzliche Unwissenheit zur Entschuldigung anzuführen. Ben diesen Borten verbeugte er sich und wollte gehen. Canzade erblafte; sie sah Abderachmen und Fatmen wechselweise an. — Und wie hangt dieß Alles zusammen? sagte sie endlich zweiselnd.

Ich habe mich auf ber Jagb verirrt, ich habe bie Gitterthur eures Gartens offen gesehn, und es gewagt, die Gastfrenheit guter Mensichen um eine Schale Waffer ober Milch fur einen Ermübeten anzusprechen.

O geschwind, geschwind! rief Canzade, inbem sie sich zu bem Knaben mandte und ben Beder ergriff. Aber wie sie in Abberachmens glübendes Antlig sah, zog sie die Hand zuruck und sagte: Nein, Prinz, Ihr send zu erhist, Ihr burft nicht gleich trinken. Kommt, sest Euch hier im Schatten, und wenn Ihr abgekühlt fepb, bann werb' ich Euch bie Milch reichen!

Abberachmen fab fie erstaunt, aber mit einer Regung von Freude an. Prinzeffinn! Diefe Gorgfalt, diese Gute! fagte er: Wahrlich, ich weiß nicht, was ich von dem Allen denken foll.

Mur nicht, daß wir Gud vergiften wollen, antwortete fie mit leichtem Oders: 3ch will Euch ben Becher auch fredengen. Gie fdritt voran, fette fich unter blübenden Domerangenbaumen, und beutete bem Pringen, neben ibr Plat zu nehmen. Er folgte verwirrt und munderbar angeregt burch Alles, mas geschehen mar, und fette fich an Cangadens Geite, Ratme ibnen gegenüber. Der Sclave ftellte Obst und Milch neben die Kurftinn und entfernte fich mit bem Stallmeifter, und Cangabe endete bas verlegene Odweigen ber kleinen Gefellfcaft, indem fie eine ber Orangen ergriff, und mit ben Borten: Das durft Ihr ichon effen, und ber Gaft fühlt und lofdt ben Durft, fie zierlich zu ichalen anfing. Dann theilte fie fie mit bem Pringen, und ein leichtes Befprach, jebe feinbfelige Begiebung, jede ichmergliche Berührung fanft und gart vermeidend, entsvann fich unter ihnen. Der Pring mußte von feiner unverhofften Seilung,

von feinen Gefühlen, als er bas Licht zum erften Dabl wieber erblichte, ergablen, er mußte ibr ichilbern, mas er gelitten, wie feine Munben fich nach und nach gebeffert, wie er fich an die Freuden bes Benichts gewöhnt habe. Gie fdien mit der regften Theilnahme juguboren, fie ließ fich jeben fleinen Umftand beschreiben, fie ergriff endlich ben Becher, trank mit ihren feinen Lippen zuerft baraus, und reichte ibn bann mit der anmuthigsten Freundlichkeit ihrem Nachbar, ber noch immer nicht begreifen fonnte, wie er und Cantade jusammentreffen und fich fo gegeneinander benehmen fonnten. Inbeg zog ihn ber Kürstinn liebensmürdige Unbefangenbeit unwiderstehlich fort. Er batte bald vergeffen, wer biejenige war, die ihn fo freundlich behandelte, und als nach mehr als einer Stunde ber Stallmeifter fam, ibm ju melben, baf fein Befolge, bas ibn gefucht batte, nun baifen, um feine Befehle zu erwarten, fühlte er, bag er ungern von bier scheide, und stand gegernd auf. Canzade blickte freundlich aber beforgt zu ibm empor. 3br gebt icon, Pring? fagte fie, und ibre Sande batten fich gitternd berührt, ohne daß fie es wollten. Er ftand unfchlufig. Darf ich mieder tommen ? fragte er, fouchtern vor einer ftrengen Verweigerung. Besucht uns balb wieber! erwiederte sie schnell und fröhlich: Ihr macht und Freude damit. Der Prinz war überrascht durch diese Gute. Er ließ sich auf ein Knie vor Canzaden nieder, drückte seine Lippen ehrefurchtsvoll auf ihre hand, und kehrte dann, Kopf und herz mit tausend Gedanken angefüllt, in seinen Pallast zurück.

Das war die erste schone Stunde seit dem Augenblick gewesen, da Elvirens Verrath ihn aus allen seinen Himmeln heruntergeschleubert hatte, und er nahm sich vor, da er so gütig Ersaubniß dazu erhalten, recht bald und oft Gesbrauch davon zu machen.

Sobald es ber Wohlstand erlaubte, erneuerte er seinen Besuch, und wurde von num an jedese mahl wie ein alter Freund achtungsvoll und freudig empfangen. Es ward ihm wohl in Candadens milder, beruhigenden Nähe. Unziehende Gespräche erheiterten seinen Geist, und eine unerschöpsliche Güte und Ausmerksamkeit, die in ihrem Betragen, ihren Borten, selbst in ihrer Stimme sich verkündete, berührte wohlthätig und heilend die wunden Stellen seines Herzens. Es war ihm so wohl und zugleich so seltsamt, ihrer Gegenwart, als hätte er sie längst gekannt,

und sie ein heiliges Recht auf sein volles Berstrauen. Dieß ward ihr auch nach und nach. Absterachmen erzählte von seiner unglücklichen Kindheit, seines Baters Abneigung gegen ihn, und nannte Alidens Nahmen. Ein schnelles Rothübergoß Canzadens Wangen bey diesem Worte, und sie schien verlegen zu werden. Abderachmen bemerkte es erstaunt, doch da sie sich sogleich faßte, und der Gegenstand den Erzähler hinriß, wurde die kleine Störung bald vergessen.

Von nun an waren Alibe und jene ichone ftille Beit, in ber fie um Abberachmen gelebt, ibn gartlich geliebt und fo treu für ihn geforgt hatte, ber Inhalt feiner meiften Befprache mit Cangaben. Ihm ichloß fich bas Berg auf, wenn er von der unvergeflichen Freundinn fprechen konnte, und Cangaben ichien fein Begenftanb ber Unterhaltung lieber ju fenn ale biefer. Gie mußte gefdict jedesmabl die Rede barauf zu lenken, fie forschte, fie fragte nach Allem, bas Undenten Alibens erneuerte fich vor Abberachmens Beift in boppelter Lebhaftigkeit, und burch eis nen feltsamen Rauber erbobte fich in eben bem Maage feine Reigung fur Cangaben, die ibm in fo manchen Studen eine aludliche Bieberboblung ber verfornen theuren Gespielinn ichien.

Ibr Umgang marb ibm bierburch immer wertber . und endlich jum Bedurfnig, und auch er füblte, daß er bier willkommen mar, und mit Achtung und innigem Boblwollen aufgenommen murbe. Cangadens Gefundheit befferte fich ebenfalle ju feiner größten Freude mit iebem Lag, bas garte Roth ibrer Bangen blübte auf. ibr Blid murbe beiter, ibre Rrafte febrten quruck, auch Ratmens unmutbiger Ernft, mit bem fie im Unfange ben Pringen behandelt batte, lofte fic endlich in eine mutterliche Runeigung auf, und ein ftiller, feliger Frieden, bem abnlich, ber ihn einst burch Alidens Liebe beglückt batte, verbreitete fich in feiner Bruft. Mur zwen Dinge waren, die diefen iconen Einklang ftorber Gebanke an jenen überglücklichen Treulofen, ber Schuld an Cangabens Gram und ihrem Berbluben war, und fein Berbaltniß ju ibr, als der Tochter feiner Feindinn. Reines von bevben war noch zwischen ihnen berührt worden. Des Erftern zu ermabnen, mangelte es Abderachmen an Muth, und das 3meyte ju nennen, ichien Canzade absichtlich ju vermeiden, fo lange bas Schicksal bes Rrieges nicht entschieden mar.

Abberachmen mußte gar nichts von bem

Bang feiner Angelegenheit. Man bielt feit ben letten, ibm boffnungsreichen, Madrichten 21les vor ibm ftrenge verborgen, und biefer einzige Umftand mar es, ber ibn vermuthen ließ, bag es minder ichlimm um feine Musfichten ftunde. als feine Reinde ibm gern glauben machen wollten. Eines Tages aber, als er ju Cangaben fam, trat ibm diefe mit Mugen, die vor Freude glanzten, entgegen, und erzählte ibm, baf fie fo eben zuverläßige Radricht erbalten babe, wie fein Feldberr Murfa nicht allein die Sauvtstadt gegen bas gange feindliche Beer behauptet, fonbern auch ein junger Offikier, Ebris genannt, durch eigene Bemühung unter bem treuen Bolk ein heer gesammelt babe, bas entschloffen mar, für die Rechte ibres geliebten, jungen, rechtmäßigen Konigs ju fiegen ober ju fterben. Mit biefer Schaar batte er bem Reinde in unorbentlichem Rriege fo viel Abbruch getban, bag biefer fich jurudzugieben und ben größten Theil bes icon eroberten gandes zu raumen gezwungen worden mar. Überrascht, erfreut und verlegen hörte Abberachmen biefe Zeitungen. - Und aus Gurem Munde, Fürstinn, muß ich bas erfahren ? 3hr felbit fend es, die mir melbet, mas Euch, wie ich glauben muß, nicht angenehm fenn fann?

Ihr irrt Euch, sieber Better! antwortete sie mit freundlichem Lächein: Erlaubt, daß ich Euch diesen Nahmen gebe, der Euch durch unfere Blutsverwandtschaft gebührt, und mit welchem Euch früher zu nennen nur Euer Unglück mich abhielt! Dieß scheint sich nun zu meiner großen Freude zu enden, und so erinnere ich Euch und mich gern an ein Verhältniß, das uns einander näher bringt. Was aber meine Ansichten von dem Zwiste unserer Häuser betrifft, so glaubt mir, daß mein Herz nie in die Absichten meiner Verwandten eingestimmt hat, und dieser Krieg mir von jeher ein Gräuel war.

Abberachmen war entzückt über diese Erklärung. Er verbarg ihr seine Freude nicht, aber es war kein geringer Jusaß zu derselben, daß ihre Erzählung ihm die Treue des verlorengegebenen Freundes verdürgte. Canzade fragte nach der Ursache dieser Äußerung. Abderachmen erzöthete, und stand verlegen. Er konnte des Verzaths, den Edris an ihm begangen, nicht erzwähnen, ohne seines Verhältnisses zu Elviren zu gedenken. Noch hatte er ihren Nahmen nicht genannt. Nun brängten ihn die Nothwendigkeit und Canzadens Fragen, die, als ahnde sie die Ursache seines Zauderns, mit gespannter Erz

martung und fictlider Unrube in ibn. brang. Er war icon langft gewohnt, ibr nichts zu verbergen, er batte nicht die Macht, ihr etwas ju verweigern, und fo mußte er fich benn entichlies Ben und fich feines Undanks gegen die liebevolle Rreundinn feines Unglude, und qualeich feiner ftrafbaren Verblendung anklagen. Go wie er anfing, fo wie Canzade fühlte, mas nun : tom= men murbe, fab ber Dring fie erbleichen, und ein leichtes Bittern burch ihre Glieber auden. Doch borte fie gefaßt und in groffer Grannung ju, fie unterbrach ibn nicht, wie fonft, mit theilnebmenden Fragen, fie führte ihn nicht von einer Rleinigkeit tandelnd jur andern. Odweis gend, blag, die Sande, beren Bittern fie gu be-Bampfen ftrebte, por fich in ben Schoof gefaltet, ließ fie bie furge, oft abgebrochene Ergablung, wie bes Ergablers tieferregtes und emportes Gemuth fie geben fonnte, über fich ergeben. Aber als Abberachmen nun an bie Stelle fam, wie er, vom Lager juruckeilend, febnfuch= tig in die Arme ber Geliebten fliegen wollte, und bes Freundes Berrath, Elvirens niedrigen Spott vernahm, und feine Ochmach in bem Blut ber Treulosen rachen wollte, ba vermochte fie ben leidenschaftlich bewegten Freund nicht mehr anjuhören. Einer Ohnmacht nabe stand sie auf und winkte bem Prinzen, der erschrocken den Arm ausstreckte, sie zu unterstützen, zu schweil gen und sich zu entfernen. Fatme geleitete sie ins Haus, Abberachmen stand betäubt von diesem Auftritt, und entfernte sich endlich, als ein Sclaue kam, ihm zu melben, daß die Prinzese sinn sich sehr übel gefühlt und zu Bette habe gen bracht werden muffen.

... Am andern Sage eilte er fogleich binaus zu ibr. Gie mar noch frant, und zwar bedeutenb. Er konnte nicht einmabl Ratme'n fprechen, bie ibre Pflegetochter feinen Augenblick verließ; und voll Sorge um Canzaden, voll Vormurfe gegen fich felbft, bag er burch feine febendige Schilderung ben ihr, beren Berg gleichfalls ein Treulofer gebrochen batte, allzufchmergliche Erinnes rungen erweckt babe, febrte er langfam und in buftere Gedanken verloren jurud. Ungft um Canzaden, Gebnsucht fie wiederzuseben, und ein veinliches Befühl, wenn er an ben Uberglucklichen, Unwurdigen bachte, ber ein foldes Berg zu brechen im Stande mar, und boch noch fo innig geliebt murbe, verbitterten ibm jeben Mugenblick, und ber gange finftere Trubfinn,

der fo lange Zeit auf ihm gelaftet hatte, tehrte wieder jurud.

.. Go verschlichen einige Tage langfam und unerträglich, und ber Ochmert, ber ibn um Cangaden folterte, zeigte ibm einen noch tiefern Abgrund feines Gefdickes; er zeigte ibm . baff er Cangaben liebe, und jugleich, bag et boffnungelos liebe. Der ftille Frieden, ber ibn: in ibrer milben Dabe beglückt, bie Sarmonie feines Innern, die die Einwirkung ihrer iconen Geele in ihm bergestellt batte, die finbliche Unbanglichkeit an bieg reine, ber Erbe balb entflobene Befen, batten ibn über bie Ratur feiner Gefühle getäuscht. Jest, wo ibre Gefahr und bie Erkenntnig, bag ihr Berg auf emig fur ibn verloren fen, fein Gemuth aufgeschreckt, batten, jest erkannte er aus bem Sturm, ber fein Inneres burchtobte; bas Dafenn und die Seftig= feit einer Reigung, die fo gang von den fieberbaften Erschütterungen verschieden mar, welche einst die kunftvolle Elvire in feiner Bruft zu erwecken und ju unterhalten verftanden, und bie er deghalb nie fur mehr als Freundschaft gebalten batte.

Seine einzige Beruhigung war, taglich zwenmahl felbst hinaus an ben theuern Ort zu eilen,

ber fie umfolog, fich ber ibren Leuten genau nach jedem Eleinsten Umftand zu erkundigen. und meniaftens bas Bimmer von außen zu feben , in dem fie lag und litt burch feine Schulb. aber um eines andern Beneibeten und Gehaften willen .: Enblich einmabl erschien ibm Ratme, wie ein Bothe vom Simmel, und trat erichroden jurud, als fie Abberachmens verisichte Blicke, die Blage feiner Bangen fab. Ich Gott. mas ift Euch, gnabiger Berr ? rief fie aus : 3br fend frant! Der Pring verficherte fie, baf et gang mobl fen, und befdmor fie nur mit unrubiger Seftigkeit, ibm Alles ju ergablen, mas mit ber Kurstinn vorgegangen war. Fatme geborchte, ber Pring bing an ihrem Munbe, fie fab ben Gindruck ibrer wechfelnden Radrichten in Gluth und Blaffe, in bem bewegten Griet feiner Ruge fich fpiegeln, und bas Entzucken. mit bem er bie Nachricht empfing, bie gurftinn am folgenden Tage wieder feben und fprechen zu burfen. Gie entließ ibn endlich, und ermangelte nicht, ihrer Gebietherinn von allem treue Madricht zu geben.

Langer als die verfloffenen peinlichen Tage dunkten dem Prinzen nun die letten vier und zwanzig Stunden. Aber auch sie verschlichen

endlich, und ber Augenblick fam, wo er fle wieber feben follte, bie nun einmabl, wenn gleich obne Biebervergeltung, die Berrinn feiner Bebanten, feiner Gefühle, feines gangen Lebens war. Ratme führte ibn in bas Rimmer, mo Cangade, in himmlifder Freundlichfeit ladelnb. auf einem Rubebette lag, und dem willtomm= nen Freund icon von ferne bie Band jum Grufe both. Er eilte bingu, er fonnte nicht fpreden. Anieend bructe er bie theure Sand an Bruft und Lipve, fühlte mit nahmenlofen Entsaden ibren erwiedernden Drud, erhob fich enblich und geboth bem Sturm. ber aus ber tieferregten Bruft bervorzubrechen brobte, als Ratme ibn erinnerte, bag jebe beftige Bemuthebewegung ber faum Bieberbergestellten fchablich werben konnte. Mun maltete ein leichtes aber bergliches Gefprach zwischen ihnen, bas Ratmens Gegenwart in rubigen Ochranten bielt, wenn die bewegten Geelen zuweilen in Seufzern und abgebrochenen Worten fich zu verrathen begannen, und mit Erstaunen faben Benbe bie Abenddammerung finten, die ben Pringen gurudzufehren geboth.

Canzade blubte, vom Sauche ber treuften II. Band.

Liebe berührt und genflegt. fcnell mieber auf. und fab mit Befremben ben theuern Rreund noch immer trub und niebergeschlagen. nes Morgens, wo fie jum erften Dabl, von ibm begleitet, ben Garten verließ, um einen weitern Spaziergang zu machen, bieft fie Ratmen mit einem Wint gurudbleiben, und nahm fich vor, ibn freundlich und berglich ju befragen. Abberachmen ging meift fcweigenb neben ibr, versunten in feine hoffnungslofe Liebe, die zu ertragen ibm immer ichwerer fiel, ie fconer die bolbe Freundinn an feiner Geite aufblübte, je gutiger fie ibn behandelte. Unter ichattenden Raftanien festen fie fich endlich, und Canzade begann nun, den Freund, ben lieben Better, wie fie ibn feit jener Radricht vom Kriege gern und vertraulich nannte, um die Urfache feiner Odwermuth zu fragen.

Abberachmen fab fie staunend an. — Gein Berg brangte ibn, ibr Alles zu fagen, sein Stolz hielt bas beschämenbe Geständniß seiner hintansetzung zuruck. Könnt Ihr mir's verdenten, Fürstinn! so begann er endlich, wenn es mich befrembet, ja wenn es mich krankt, nachdem ich Euch mein ganges herz geoffenbaret, Euch

noch feets verschlossen und geheimnisvoll zu finden? Was ist die Ursache Eures Verblühens in so zarter Jugend, des stillen Kummers, der, als ich Euch kennen lernte, so sichtbar Euer ganzes Wesen drückte? Was war es endlich für eine. Beziehung auf Euer Schicksal, die Euch in meizmer Erzählung neulich so erschütterte? Ich weiß, ich verstehe von dem Allen nichts. Ihr nennt mich Euren Freund, Euren Verwandten; aber kann wohl wahre Freundschaft ohne gegenseitiges Vertrauen bestehn?

Canzadens Auge heftete sich mit bem Ausbruck inniger Liebe auf ihn, und schwoll von einer Thrane. Ihr beklagt Euch über mich, lieber Better, und wohl nicht mit Unrecht. So muß ich benn mein langes Schweigen brechen und Euch enthüllen, was ich früher zu gestehen wahrlich nicht die Zuversicht hatte. Ja, Abderachmen! Auch mich hat eine gekrankte Liebe beynabe an den Rand des Grabes gebracht.

Abderachmen erblaßte, feine Lippen zuckten, fein Auge fab ftarr vor fich bin.

"3ch habe nur einmahl, aber für mein ganzes Leben geliebt. Ich genoß das unbeschreibliche Bluck, bem Gegenstand meiner Liebe recht viel ju sepn, ihn zu trösten, zu erheitern, sein trauriges Schicksal vergessen zu machen; aber frembe Menschen brängten sich zwischen und, unser stiller himmel ward zerstört, ich sah mich einer glücklichen, und, der himmel ist mein Zeuge, daß keine Eitelkeit mich so zu reden verführt, keiner bessern Nebenbuhlerinn wegen verlassen. Das war die Ursache, warum ich meinen Freund sloh, warum ich in der Blüthe der Jugend welkte, und den Tod als meinen einzigen Trost betrachtete.»

Und nun? fagte Abderachmen faum borbar mit gitternber Stimme.

»Nun ift es anders, nun darf ich wieder hoffen. Mein Schickfal hat fich feltsam gewendet. Ich glaube, ich bin noch geliebt, ich herrsche noch in dem herzen, das zu besigen der einzige Stolz, das einzige Glud meines Lebens mar; — ich darf —

O, wie konnte bas auch anders seyn! rief Abberachmen mit bem Tone ber Verzweislung, und sprang auf: Wer konnte Euch denn nicht lieben, wer konnte Euch verlassen, um was immer für ein Weib dieser Erbe!

· Glaubt 3hr bas wirklich, Abberachmen?

fagte Canzade, indem fie ihn mit ausgebreiteten Urmen zärtlich anfah: Und konntet Ihr Aliden wirklich noch lieben ?

Alibe! rief ber Pring heftig erschüttert: Bas wollt Ihr mit ben Geiftern ber Berftor= benen?

Sie stand auf und ging auf ihn zu. Abberrachmen! Du meine erste, meine einzige Liebe!—Ahndest Du nichts? Kennst Du die Jugendgespielinn wirklich nicht mehr? Sie wollte ihren Arm um ihn schlingen, er stürzte mit dem Ausruf: Alide! zu ihren Füßen nieder. Sie beugte sich über ihn, sie nannte ihn mit den zärtlichsten Nahmen, er war außer sich. Nur mühsam erhob er sich, und sank auf den Nasensis hin. Seine Hand ruhte zitternd in der ihrigen, sein Auge haftete starr an ihr, und seine Zunge war nicht vermögend, einen Laut hervorzubringen.

Canzaden oder Aliden erschreckte dieser Bustand, sie warf sich an seine Brust, sie klagte sich ihrer unvorsichtigen Raschheit an, sie brach in Thranen aus. Ben diesen Tonen strömten auch die seinigen hervor, und mit ihnen kam ihm Beswegung und Sprache wieder. Er umschloß sie

heftig, brudte sie an seine Bruft, und vermochte es endlich in einzelnen Lauten sein Entzuden auszubruden. Doch währte es lang, bis Bende so viel Fassung und Rube gewannen, um zu erzählen und zu vernehmen, was Abberachmen so lang ein Geheimniß geblieben war.

Ihre Mutter batte burd Murfa's Ochut bamable die Möglichkeit gefunden, bem traurigen Schickfal ju entgeben, bas auf Ali Machmud's Befehl feines Bruders ganges Saus traf; und als fie eine Lochter, und bald barauf Bemrube einen Gohn geboren batte, entwarf ber redliche Freund, ber fich in beständiger Kenntnif von ber Lage feiner Geretteten erhielt, ben Plan, diese Tochter mit bem Pringen einft zu verbinden, und fo bas geschehene Unrecht wieder aut zu machen. Doch machte er Spemen Schweis gen und Verborgenbeit zur ftrengen Pflicht, ba er nur unter biefer Bedingung fich ihrer annebmen konnte. Er brachte bierauf biefe Tochter unter falidem Rahmen an Ali Madmud's Sof in Abderachmens Rabe, und was er fo eifrig gemunicht batte, ichien burch die garte Meigung, die die benden Kinder zu einander faften, und die mit ben Jahren wuchs, fich einer froben

Entwickelung ju naben, als bas Einareifen bes Baters in die Erziehung des Sobnes, Ebris Einwirkungen und Elvirens eitle Bemühungen alle feine gutgemeinten Plane gerftorten, und Oprmens unbescheidener Stolz auch ben Schleper bes Bebeimniffes gerrif, ben er burch fo lange Jahre vorfichtig über ihr und ihres Rindes Dafenn gebreitet bielt. Er fand es fur notbig, Aliben fogleich aus einer Rabe wegzubringen, bie ibr ben Ali Machmuds Gefinnung auf den leifeften Berbacht, bag er bie gefürchtete und verwünschte Lochter feines Brubers in feinem Dallaft beberberge, tobtlich werden fonnte, und ibre Svur an Mi Machmuds Sofe burch bie falfche Nachricht von ihrem Tode ju vertilgen. Go brachte er fie jur Mutter, die bamable langft aus der Nabe von Valencia entwichen mar, und jenseits ber Pprenden einen fichern Bufluchtsort gesucht batte, von mannen fie nun, erbittert über die feblgeschlagene hoffnung, ihre Tochter burd Abderachmens Liebe und bas Gefchent feiner Sand einft im Befit bes ihr gebührenben Thrones zu feben, nach Urragonien flob, und bort Alles jum Untergang ibrer Reinde aufboth. Bergebens fuchte ibre Tochter, in beren Berten bas Unbenten bes ungludlichen Jugenbgefpielen, tros feiner Rlatterhaftigleit, treu fortlebte, fie von biesem blutigen Borbaben abzus menden. Oprma wollte nun einmahl ihre Lodo ter auf bem Thron von Valencia feben, und fo achtete fie weber ihrer Bitten, noch bes Rummers, ber an ibrer Jugenbblutbe verbeerent nagte, begleitete endlich bas Urragonische Seer nach Balencia, und boffte bort flegreich mit ben Übermindern bes Reindes einzuziehn, ber vor langen Jahren alfo als Gieger ihres Gemabis und Berftorer ihres gangen Erbenglucks eingegos gen mar. Cangade aber ließ burch feine Drobung, feinen Befehl ber Mutter fich abhalten, fobald fie vernahm, bag Abberachmen, jum Lob verwundet, auf bas Solog gebracht murbe, tu ibm tu eilen , und ihre Stimme mar es gewefen, bie ihn zuerft aus feiner Betaubung geweckt und wunderbar in feinem Bergen wiebergeklungen batte. 218 Erichopfung und Krankbeit fie ibn fpater ju verlaffen zwangen, bezog fie mit der treuen Amme das Landhaus am Balbe, wo er fie kennen, und in ihr feine alte Detgung zu ber Jugenbgefpielinn aufs Deue empfinden gelernt batte.

Das war es, was ber Glückliche nach und nach und unter tausend Unterbrechungen seliger Liebe von Canzaden vernahm, und was ihm ben ganzen Umfang seines Glückes zeigte, dem num zu seiner Vollendung nur die Frenheit und die Möglichkeit fehlte, der Geliebten die Krone anbiethen zu können, die ihr durch ihre Geburt und seine Liebe so sehr gebührte.

Benige Tage barauf naberte auch biefer Bunfc fich feiner Erfullung. Gin Offizier von feiner Urmee, von Murfa gefandt, von einigen ber vornehmften Valencier und von Urragonifchen Offizieren begleitet, erschien, um ihm bie Frenheit und Rudfehr in fein Reich, wo Mues feiner mit offnen Armen wartete, angukunden. Ebris batte in einem fubnen Streifzug, mit Wagniß feines Lebens, bas Glud gehabt, ben Sohn bes Konigs von Arragonien gefangen zu nehmen, und biefer war jum Cofegelde fur Abberachmen bestimmt. Go mar diefer feiner Befangenschaft ledig, und die Rachtickten von bem für ibn aunftigen Stand bes Krieges in feinem Baterlande erhöhten ben Werth ber verfonlichen Frenheit. Er flog ju Cangaden; um ihr fein Blud angufunden, und beschwor fie, mit ihm

zu zieben, ba er obne fie nicht leben, und fie noch weniger im fremben ganbe mitten unter fei= nen Reinden gurucklaffen konne, Cangabe willigte gern unter ber Bebingung ein ban bie treue Ratme fie begleite. Man rebete alle Unftatten ab, bie Reife follte mit bem Unbruch bes nach-Ren Tages vor fich gebn, und der Überglückliche fcbied mit ber fintenben Dammerung, wie gewöhnlich, von feiner Geliebten. Er war allein, nur von feinem Stallmeifter begleitet, und eilte in Eraumen funftigen Gludes burch bie Bebufche bin, als er fich ploBlich von einigen Bewaffneten überfallen, und Ginen berfelben mit blinkendem Dolche auf fich eindringen fab. Schnell jog er fein Schwert, aber in bem Mugenblick fafte ber Gegner ibn ins Geficht, ließ ben Dolch fallen, und mit bem Ausrufe : Azem! O mein Ugem! fant er in die Urme feines Gefahrten. Die Stimme klang nicht wie bie eines Abberachmen fand perwirrt, ein Mannes. foneller Bedanke fubt burch feine Geele, er faßte ben Ginkenden fraftig an: Du bift Gyrma! rief er, und Du willft ben Kreund beiner Lochter ermorden? Gorma richtete fich auf und farrte ibn an. Belde Abnlichfeit! rief fie: O

mein Azem! mein unglucklicher Gemabl! » So lagt mich aut machen was mein Bater an End verschuldet! Gebe mir Cangabens Sand! Lagt mich ben Thron mit ibr theilen, ber die Urfache unfere Zwiftes ift und moge bie ungluckliche Abnlichkeit mit meinem Obeim, bie mir meines Baters Berg entfremdete, mir bas Eurige gewinnen !« Gie ftand eine Beile unentschloffen. "3d bin gefommen, Rache an Dir zu nehmen, ber mir die geliebte Tochter ungludlich gemacht und unfere beiligsten Rechte gefrankt bat, ebe Dein unverdientes Glud Dich mir gang entzieht. Du liebst Canzade, faaft Du, Du bietbest ibr Deine Sand, und ich fann ben nicht tobten, ber mir ein fo theures Bilb jurudruft! Cangade wird entscheiden.«

Und Canzade entschied. Syrma legte die Sand der Tochter in die des Prinzen, und kehrete versöhnt mit ihnen nach Valencia zuruck. hier empfingen Volk und heer jubelnd ihren herrscher, der bald an der Spitze seiner getreuen Schaaren ben Feind vollends aus dem Reiche vertrieb, und dann mit der Feperlickkeit der Krönung die seiner Verbindung mit Canzaden vereinigte. Als Ordnung und Friede hergestellt

waren, ließ er Svis vor seinen Thron rufen, und nahm ben Freund, ber sein Unrecht so schön vergütet hatte, wieber an seine Seite, in sein Herz auf. Vor Allen aber genoß Mursa bas unumschränkte Vertrauen und den kindlichken Dank des beglückten Paares, bem er mehr als Vater gewesen war, und krntete den Lohn seiner Zugend in ihrem und des Vaterlandes Glücke, bas durch Abderachmens Erziehung und die tapfere Behauptung der Stadt sein eigenstes Werk war. Ш.

Der Susarenoffizier.

l ·

.

Derr von 3 \*\* pflegte jabrlich, wenn feine Beichafte es ibm erlaubten, eine Fugreife ju maden. Gefundbeit, Berftreuung, Erboblung von ben anstrengenden Arbeiten feines Berufs maren ber nachfte 3med biefer Opagiergange, aber bie angenehmere Ausbeute fur fein Berg maren bie Bilber iconer ober gewaltiger Maturfcenen, und die Erinnerung an manches fleine Ereignif, bas feine Einbilbungsfraft befchaftigte ober fein Gemuth ansprach. Oft pflegte er noch lange, noch Jahre barnach mit Boblgefallen an folche fleine Vorfalle ju benten, und die angenehmen Bilber, die mobithatigen Gefühle, die fein Gedachtniß gesammelt und fein Berg treu bewahrt batte, wie aus einem gebeimen Ochage beroorzulangen, um bie falte Altagewelt feines Stadt = und Gefellicaftlebens damit ju verfcbonern.

Eine fleine Begebenheit mar ihm vor Vie-

Ien werth, unt er kehrte oft und gern babin qurud. Es war im Spatjahr 1808 gewesen, als er burch freundliche Bergpfabe in bas reizenbe, siemlich weite R \*\*\* thal fam, in welchem Gi= fenminen , hochofen , hammerwerke und Gagemüblen ein reges aber mübevolles Leben verbreiten. Mus ppramibalifchen Effen flieg bier ber fdmarte Rauch, Sammer pochten, Bebren rauschten, Robistätten bampften, berufte Urbeiter gingen zwischen ihren gerftreuten Gutten umber, Alles verfundete Armuth ben ftrengem Fleiß und Genügsamkeit. Mur rechter Sand, mo über fleinere Balbberge ber Riefenrucken eines Kahlen Kelsengebirges berüberschaute, stand ein größeres ftattliches Saus, beffen alterthumlides Unfebn Restigkeit und Boblstand verkun= bete, und feltfam mit einem gang neuen Dache abstach, bas den einen Rlugel bedeckte. Es war das Wohnhaus bes reichen Sammermeifters, und alle Arbeiter rings im Thal zollten ibm ben Fleiß ihrer Sande. Er war es, ber bie gange Begend leben machte. Diefe Erkundigungen hatte 3 \*\* icon fruber eingezogen. Mit Bergnugen betrachtete er bas betriebfame Thal, und in feiner Geele erbob fich ein Befühl von

Achtung für ben Mann, beffen Genie und Thet tigkeit so vielen Menschen Unterhalt und Lebensgenuß verschaffte; benn herr von 3. war
ganz voll von ben Grunbschen ber Industris
und Ökonomie, die unser Zeitalter beleben, und
jede Gelegenheit, wo er ber regellos waltenben
Natur ein Stüdchen ihres Gebiethes abgewonnen, und burch menschliche Rastlosigkeit bewime
melt, zur Vermehrung bes Mein und Dein benütt sah, erfullte ihn mit verständiger Freude.

Oo war es auch bamabls. Vergnügt und aufmerksam durchtreifte er die Gegend, unterbielt sich mit den Arbeitern, ließ sich ihre Producte zeigen, machte seine Bemerkungen, erkundigte sich nach Materiale, Verkehr, Absah, kurz, er versuhr ganz nach der Weise der Reisebeschreiber, deren Werke er häusig gelosen hatte, und ging nun, wie der Tag sich neigte, dem Wohnhause zu, um mit dem Bester dessetben, den er im Voraus schäte, bekannt zu werden.

Die Sonne war gegen die Berggipfel gesunken, ihr röthlicher Schein verklärte die Gegend und strahlte wunderschon aus den Fluthen des breiten, hier in der Ebene ruhig dahin gleitenden Bergstroms, auf dessen klarer Fläche der Biederschein dunkler Lannen über dem rosenvo-II. Band. then Schimmer ichwebte. Still und ftiller murbe es in ber: Gegend, die Abendglode tonte, bas Beraufch ber Arbeiter fcmieg, bie bunkelnden Berge rubten friedlich und icutend um bas ftille Thal, und grauenhaft ichaute von oben ber Riefenruden bes Relsgebirges, wie ber Serr und früeft ber Gegend berein. Mus 3 \*\* & Bersen waren jest alle industriofen Gedanken verfdwunden , findlich gab er bem Rauber fich bin, womit die Natur ibn umfing, und nachdem er fic eine Beile am Unblick bes abendlich ftillen Thale gelabt batte, naberte er fich, mehr medanifd als um feines erften Porfates wegen, bem Saufe. Es war ein großes Gebaube, an bren Geiten von Rebengebauben und einer Mauer umgeben, bie einen geräumigen Sof var demfelben bildeten. Ein Daar ehrmurdige Rufbaume beschatteten mitten im Sof einen Tifch mit Banten, ben welchen er einige Danner erblickte. Bor bem Thor fag ein junges, burgerlich gelleidetes Beib, auf beffen Ochoof ein gang fleines Rind fpielte. 3 \*\* trat grußend du ibr, die junge Krau antwortete freundlich. Er erfuhr, bag fie bie Gattinn bes Sammermeiftere fen, und fie wies ibn an ihren Mann, ber im Sof mit einigen Arbeitern fprach. 3 \*\*

betrachtete mahrend des Gespräches die Frau, und fand, was er bepm ersten Anblick nicht bemerkt hatte, daß ihre Bilbung sehr zart, ihre Züge wirklich edel waren; aber Krankheit oder Gram hatten die Blüthe dieser frischen Jugend (sie konnte nicht viel über zwanzig Jahre haben) abgestreift, und nun war von einer einst vielleicht blendenden Schönheit nichts übrig geblieben, als die eblen Formen und eine rührende Aldse.

Das Gefprach ber Manner im Sofe wurbe laut, die Frau fcrack jufammen. 3 \*\* gewahr= te es, aber er fdwieg. Er borte den Sammermeifter fchelten, er borte, wie er ben Leuten von dem geforderten Arbeitslohn mit bestimmter Beftigkeit abdingte, und von feinen Bitten, ja felbit nicht von ben Thranen zu bewegen mar, mit melden im Auge ber altere ber benben Danner, ein ichmachlicher Greis, nun unter leifen Rlagen aus dem Thore trat, mabrend ber jun= gere, trop der Gegenwart ber Sammermeifterinn, feinem Brotherrn einen berben Rluch nachichiete. Die Krau feufate und folug bas große blaue Auge jum Simmel. 3 \*\* war nicht beimlich ju Muthe, er batte bennabe Luft, unverrichteter Dinge umzufehren, als ber Sausherr unter ben Thorbogen trat, ben Fremben mit halber Soflichkeit begrüßte und die Frau rauh anfuhr, daß sie noch in der Abendluft mit dem Kinde heraußen site. Sie stand auf und ging schweigend. 3\*\* wollte sich nun in ein Gespräch mit dem Hammermeister einlassen, über sein Berk, über die Gegend u. s. w., aber der Meister sah den einfachen Überrock des Fremden mit gerümpfter Nase, blickte auf dessen bestäubte Stiefel, und antwortete kurz. 3\*\* wurde degerlich und ging.

Bey ben freundlichen Wirthsleuten, wo er die Nacht zubrachte, hörte er viel von des hammermeisters Reichthum, seinem großen Verkehr dis Constantinopel, wenig von seiner Gute oder Rechtlichkeit. Seine Frau wurde als eine Kreuziträgerinn geschildert. 2. fand bestätigt, was ihm die erste Zusammenkunft mit diesen Menschen hatte vermuthen lassen. Zum hammermeister, Herrn Kluge, zu gehn, hatte er nun wenig Lust mehr; aber er wollte die Gegend sehen, und erkundigte sich nach einem Kübrer.

Die Wirthinn sah ihren Mann an. Da ware ja Niemand beffer, als ber lahme Georg? fagte sie. Liebe Frau! fiel 3. lächelnd ein: Mit einem lahmen Führer wird mir nicht viel gebient fenn; ich benke brav auf ben Bergen herumzuklettern. Thut nichts, erwiederte die Wirthinn, Sie werden zufrieden senn. Ach, Georg klettert ja beständig auf allen Felsen und in allen Schluchten herum. 3\*\* wollte noch einige Bedenklichkeiten dußern, aber der Wirth, ein rechtlicher, verständiger Mann, versicherte ihm, daß er sich ganz auf den Menschen verlasen könne. Er führt alle Reisenden, und alle stind mit ihm zufrieden; es ist ein armer Holzenecht, aber ein treuer, geschickter Bursche. Kühn wie der Teufel, setze die Wirthinn hinzu, schen, wie eine Gemse, aber auch so geschickt wie sie.

3\*\* war es endlich zufrieden. Er beurlaubte seine Wirthsleute, und dachte sich eben zu Bette zu begeben, als es leise an seiner Thüre pochte. Die Wirthinn war es. Verzeihen Sie, gnadiger Herr! Eins muß ich noch sagen. Georg geht nicht aus dem Wald hervor ins Dorf; aber mein Mann hat ihm schon Post geschickt, er wartet Ihrer morgen bepm Brunnen im S\* Thal, und mein Junge wird Sie hinführen.

Seltfam! erwieberte 3 \*\*: Der Menich macht wunderliche Forberungen. Indeffen — es fen! Laft mich morgen mit Sonnenaufgang wecken! Die Wirthinn ging. 3\*\* bachte ber Sache nach. Ein lahmer Holzknecht, ber ihn auf Felsen und Bergen herumführen sollte, und ber nicht einmahl aus seinem Walbe hervorgehn wollte, um die Leute abzuhohlen, von denen er Geld zu verdienen hoffte! Das machte ihn neugierig, und er versprach sich viel Spaß von dem wund berlichen Kauz, den er morgen sollte kennen lernen.

Der Morgen kam. 3 \*\* trat angekleibet aus feinem Zimmer auf die Hausflur. Guten Morgen, gnädiger herr! fagte die Wirthinn, die hier Gemuse putte. Georg wartet ichon am Brunnen. he! Frangel! — Ein freundlicher Junge von acht bis gehn Jahren kam gesprungen. — »Da, geh' mit bem gnädigen herrn!«

Sie gingen. Die Gegend tag wunderschon im Morgenglanz vor 3\*\*8 Augen. Die Nebel schwangen sich aus ben Thalern herauf, die Sonne stieg über die Bergrücken und trank die Thranen des Thaues von Gras und Blumen auf, die in der kühlen Morgenluft wie leichte Rauchwolken emporwallten. 3\*\*\$ Herz öffnete sich weit und groß, und das Gefühl der Nähe des allgegenwärtigen Gottes drang durch alle Sinne in dasselbe. Er bethete still und in sich

gekehrt, es war ihm fo wohl, so leicht, er hatte Alles mit Liebe umfassen und an fein Herz brüden mögen.

So ergotte ibn auch bie gutrauenevolle Rindlichkeit feines Begleiters, und nachbem er feine Bedanken von bem Erhabenen wieber auf bie ibn umgebende Erbe gerichtet batte, unterbielt er fich froblich mit bem froblichen Anaben. Sie batten nun die frevere Gegend burdmanbert und die Thalfcblucht nahm fie auf, in welde beut noch tein Sonnenftrabl gebrungen mar, in ber noch bie Morgenbammerung mit bem vollen Tageblichte ju fampfen ichien. Ru bepben Seiten fliegen fteile, wenig begrunte gelfen gerabe empor, aus benen nur bier und ba fich eingelne Richten empormanden. Gin ichmaler Pfad lief am Relfen bin, tief unten rauschte ber tofende Baldbach. Das war die gange Breite ber Solucht, und bagu fprang noch ber Beg von einer Geite jur anbern auf fühnen Stegen und Brucken, wenn ber forofe Reis auch fur ben winzigen Pfab nicht mehr Raum gab. Jest offnete fic bie Schlucht zur Rechten ein wenig. Da lag ber Brunnen, überbaut mit einer bolgernen Butte, Die ibn vor Ungemach und Verunreinigungen fouten follte, und am Gelander bes Steges .. ber binuber führte, lebnte, vorwatts über ben Strom gebeugt, ein bochgemachfener, ftarter Mann. Georg! rief ber fleine Rrangel: Da ift ber herr, ben bu führen follft. Der Mann drebte fich um und begrufte 3 \*\*, und biefer fand ein bifichen überrascht; benn es war in ber Bestalt und ber Bewegung bes jungen Denichen gar nichts Baurifches, vielmehr fprach aus ben eblen Augen bes bleichen Gefichts und ben tiefen dunkeln Mugen ein nicht gemeiner Musbruck; feine Saltung war gewandt, und ein Daar Borte, die er fprach, flangen feiner, als die gewöhnliche Munbart ber Bewohner biefes Thals. Er ftand auf feine Urt geftust und frage te mit boffichem, aber bestimmten Son, wobin es bem gnabigen Geren gefallen warbe, ju gebn ?

Das will ich Guch überlaffen, fagte 3 \* 9. 3ch bin gang fremb, und habe keinen anbern Zweck, als die Gegend kennen zu lernen.

Benn es nur barum zu thun ift, antwortete Georg, so will ich Sie führen, so gut ich kann. Ich kenne manchen schonen Punct; aber es ift eine Krage, ob auch Jedem gefällt, was mir.

Immerbin! erwiederte 3 \*\*: Last uns gebn, ich folge Euch.

3 \*\* wollte einigemahl ein Gesprach anknu-

pfen; aber Georg schien wortarm, ob er gleich jebe Frage sehr höslich beantwortete. Nachbem sie schon eine Stunde zegangen waren, bemerkte 3° mit Bedauern, daß das lange Geben und Steigen seinem Begleiter schwer ward. Er überzlegte bep sich, wie traurig das Schicksal des jungen Menschen swis dem sein Zustand den ohnezieß mühlamen Broteswerb noch mehr erschwerzer, und vielleicht in spätern Jahren ganz unmöglich machen würde. Er konnte seinem Mitzleid endlich nicht mehr gediethen, und so wandte er sich auf einer Anhöhe, wo Georg still stand und sich auf seine Urt stütze, mit der Frage an ihn, wo er denn has Unglück gehabt habe, sich den Fuß zu beschädigen?

Ein brennender Batten ift mir auf die Sufte gefallen, die Schwere des Holzes und das Feuer haben mir eine tiefe Bunde gemacht, antwortete Georg tracken und finster.

»Armer Menfchl: Aber wie ging bas zu? Habt Ihr eine Fenersbrunft gehabt ?«

Vergangehen May mare die Hammerschmiede bennahe gang abgebrannt.

"Und ba habt 3hr ibichen geholfen? Das ift brav von Guch!"

Beorg fdwieg. Ein bufterer, bennahe feinbfeliger Ausbruck jog fich über fein Geficht:

Bure Berletung muß Euch fehr beschwerlich fallen. Sabt 3he geholfen, bes Sammermeiftere Saus zu leschen, fo mar es feine Schutzbigfeit ---

Ware es Ihnen nicht gefällig, weiter zu gehn, gnabiger herr? Es ift noch ein großer Weg bis zum Gipfel bes Berges, von wo ich Ihnen die schone Ausslicht zeigen kannt

3. fah seinen Führer bofrembet an. In foinen Zugen lag ein finfterer Gram. Ein leises Gefühl hieß 3. das Gespräch abbrechen; bas ben armen Burschen widrig zu berühren schien.

Ohne mehr eine Splbe zu werteln, gelangten sie auf die Hohe. Hier zeigte sich Georgs befferes Gefühl und eine viel mehr als bäurische Bildung im vortheilhaftesten Lichte. Mit einem feinen Sinn für Naturschönheiten wuste er 3.0 auf die geschickteken Standpuncte zu führen, wo plögliches Erblicken eines sehenswürdigen Gegenstandes das Vergnügen der Überraschung gewährte, oder der befondere Character irgend einer Parthie auch eine besondere Stimmung hervorbrachte. So hatte er ihn nun rings auf der Bergkuppe herumgeführt, wo der Blick des

Reisenden bald in schon begrunte friedliche Thaler, bald auf die wogige Welt niedrigerer Berge
siel, die wie Wellen eines im Sturm bewegten
und plöglich erstarrten Meers, seltsam und abwechselnd gestaltet umber lagen. Endlich wies Georg mit der Jand links hinab: hier ist das Medetal, sagte er sinster, wandte sich um,
sogte sich auf einen Stein und senkte den dustern
Blick in die Bergwelt vor sich hinab.

3 \*\* blicte binunter, wo fein Begleiter bingewiesen batte, und fand überrascht von bem mablerifch iconen Unblick bes gangen weiten Thals mit feinen Butten, Reuereffen, fleinen Gartchen, Biefen und Kelbern, bie ber belle Bad burdfiof, und über Bebren und Rader raufdend, bumpf aus ber Liefe berauftonte. Berabe ju feinen Rugen lag bas Wohnhaus bes Sammerberen. Er fab beutlich Menschen in bem Sofraum bin und ber gebn, ja es bauchte ibm fogar, die Frau mit bem Rinde im Garten binter bem Saufe, ben er geftern nicht mahrgenommen, ju bemerten. Er brach in frobliche Musrufungen aus, Die von dem ichweigfamen Begleiter unbeantwortet blieben. Endlich hatte er fich fatt gefehn, er rief feinem Rubrer, unb biefer brachte ibn auf einem andern, furgern, aber nicht minder angenehmen Weg wieder herab gegen ben Brunnen zu. Wo der Bald fich offnete, blieb er stehn und nahm Abschied. 3 -- der mit seiner Begleitung wohl zufrieden gewesen war, reichte ihm ein ansehnliches Geschenk. Georg, ohne es zu besehen, nahm es höstich bankend. 3 -- ging vorwarts. Plöglich herte ur sich rufen. Georg kam ihm nach: Die haben mir zu viel gegeben, gnädiger Gerr le

Mit Nichten, guter Menfc! 3hr verdient Euer Gelb mubfam. 3ch bin Euch Dank foulbig.

»Den nehm' ich gern, aber dieß?« Er wies auf bas Gelb, und um feinen Mund zeigte sich ein bitterer Zug. — Ich verdiene mir einen Gulden des Tages, einen halben habe ich mit Ihnen verschumt. Wollen Sie mir etwas mehr geben, als mein tägliches Brot mir einträgt, so werde ich es mit Dank erkennen; aber Almosen, gnädiger Herr — Almosen kann und werde ich nicht nehmen, so lange ich diese Arme noch rühren kann.« Er legte den Rest auf einen Stein und ging rasch zurück. 3°\* sah ihm überrascht nach, und verschumte darüber, was er gewollt hatte, ihm das Geld aufzudringen. Als er sich besann, war Georg verschwunden, und

3\*\* manderte in allerley Gedanten feinem Birthehaufe gut.

Hier trat ihm ber Birth entgegen und melbete ihm, daß der hammermeister mit vielen Entschuldigungen, daß er gestern nicht die Ehre gehabt hätte, den gnädigen Herrn zu kennen, ihn auf heut zu Tische habe bitten lassen. Er soll mit Niemanden grob sepn, er mag ihn kennen oder nicht, sagte 3. ärgerlich, und sandte den Bedienten hin, um abzusagen; denn er hatte die gestrige Unart nicht vergessen. Dann befahl er, sein kleines Mahl im Garten des Birthes auszutragen, speisete hier recht wohlgemuth unter der hohen schattenden Kastanie, und die freundliche Wirthinn ging ab und zu, und unterhielt ihn mit manchem Gespräch über die Gegend und die Nachbarn.

3\*\*6 Gedanken waren mit seinem seltsamen Führer beschäftigt. Er erzählte ber Birthinn, was ihm mit ihm begegnet war.

»Ja! ja! fo ift er,« fagte fie lachelnd. »Ein wunderlicher, aber ein guter Menfch, und fehr ungludlich!«

Das ift mahr, ihm muß es fehr fauer werben, fein Brot zu verdienen. hindert ihn denn fein Buftand nicht oft an feiner befdwerlichen Arbeit, und leidet er bann nicht vielleicht Roth?

Die Wirthinn zuckte die Achfeln. »Wir wiffen nicht viel, was er macht. Er hat sich hinten mitten im Wald, wo es am schauerlichsten ift, eine kleine Hütte aus Holz erbaut. Dort lebt er wie ein Einstebler, geht früh mit dem Tage an seine Arbeit, und kehrt in der Nacht — wohl nicht allemahl zurück; denn er schläft, wo ihn die Finsterniß überfällt, im Wald, auf dem Berge, wie es kommt.«

Seltfam! Und fann er denn arbeiten wie ein Anderer?

»Es ift zum Erstaunen, wie viel er vermag. Wo es am meisten Kraft und Entschlossenheit gilt, ben ben gefährlichsten Arbeiten, ben Schlägen auf ben steilsten Leithen, ober wenn die Stämme von den höchsten Bergen herabzubringen sind, überall ist Georg daben und weiß Nath mit seinem Kopfe, oder Hulfe mit seiner Hand. Aber er verwildert auch ganz ben dieser Lebensart, er kommt nie mehr in das Dorf und ist ein völliger Menschenfeind geworben. «

Und warum thut er bas? Er ift ein hubicher, wohlgewachsener Buriche, geschickt und verständig, wie ich noch keinen feines Gleichen geschen babe. Er konnte -

»Ich, gnabiger herr! Da mare viel davon zu reden, fagte die Birthinn, und spielte mit bem Band an ihrer Schurge.

Darf man seine Geschichte wiffen? fragte 3\*\*, sehr neugierig gemacht durch Alles, was er bieber vernommen hatte.

Dehn Sie, gndbiger Herr!« begann die Birthinn nach einer kleinen Befinnung: "Ihnen barf ich es schon sagen, Sie find ein guter, frennblicher Mann, und der arme Georg hat Ihnen Mitleid eingestößt. Undre Leute haben wohl auch von seinen Umftanden gehört, aber sie lachen ihn aus, schelten ihn einen Narren, und das thut mir web; benn er dauert mich sehr. Uch, ich weiß seine Geschichte nur zu gut!«

B.\* fcob die halbgeleerten Schuffeln gurud, jog einen Stuhl neben fic, und wies der Birthinn, fich darauf zu feten. Sie that es und begann alfo:

Georg ift fein Bauerssohn, ober eigentlicher Solzenecht. Gein Bater mar Schullehrer bier, ein geschickter, ordentlicher Mann, und bie Mutter eine freuzbrave Fran. Georg lernte rechnen, schreiben und lefen. Ich, Gie sollten

ihn einmahl lesen hoeen! Das geht prächtig, mit so viel Nachbruck und so deutlich, und manchmahl so beweglich, daß Einem die Augen übergehn! Ja — und was ich sagen wollte — schreiben fann er, schreiben — wie gestochen. Warten Sie, gnädiger Herr!« Sie lief ins Haus und kam sogleich wieder mit einem saus bern Blatt Papier heraus, auf welchem der Ansang von Gellert's Lied: Du klagst und fühlest die Beschwerden des Stands, worin du dürftig lebst, — mit fester, zierlicher Hand geschrieben war. "Gehen Sie, die Vorsschrift hat Georg meinem Franzel gemacht; benn, wie er noch unter uns lebte, hat er mir ihn aus Gestäligkeit im Schreiben unterrichtet."

Aber wie kommt benn ber Menfc unter bie Solkenechte ? fragte 3 \*\*.

»Hören Sie nur weiter. So ward denn Georg von seinen braven Altern erzogen, die ihm aber sonst nichts geben, und ihn nicht hatten unterstüßen können, wenn er hatte studiez ven wollen. Da war nun der vorige hammermeister, Gott hab ihn selig, ein gar driftlicher, guter Mann. Der trug ihnen an, den Sohn zu sich zu nehmen, und ihn sernen zu saffen, was er brauchen wurde, um sich sein Brot zu verdie-

nen. Dem Sammermeifter batten bes Anaben ruftiger Buchs, feine Geschicklichkeit, fein an-Relliges Wefen gefallen, er gab ibn zu einem alten braven Solzknecht in die Lebre, bamit er von unten auf Alles angreifen und kennen lerne, was zum Schlagen, Schwemmen und Berbeyicaffen bes Solzes gebort, bas ber alte Berr aus feinen eigenen Balbungen jog, und womit er nicht nur feine Gifenwerte mit Roblen verfob, fonbern auch fonft noch einen febr großen Sanbel trieb. Dann wollte er ibn, weil er fertig rechnen und ichreiben konnte, jum Auffeber über bas Gefcaft fegen. Georg begriff Alles leicht, er mar in Rurgem ber Geschicktefte, wie ber Ruftigfte von allen Urbeitern. Reine Odlucht in ben Bergen, fein einfames Thal blieb ibm unbekannt, überall mar er der Erfte ben jeder beichwerlichen Arbeit ober Gefahr. Der alte Sammermeifter gewann ibn immer lieber, und Beorgs Altern, ja bie gange Gegend glaubte nichts Unberes, als baf ibn ber finderlose, reiche Dann, ber weit und breit feinen Bermandten batte, wohl einst zum Erben feines gangen Bermogens machen, ober boch gewiß gut bedenten murbe.

So verging die liebe Zeit. Georg war ein ichbner, hochgewachsener Buriche von neunzehn II. Band.

bis zwanzig Jahren geworden. Run, Sie teunen ihn ja. Er sieht sich freylich nicht mehr ahnlich, aber man kann boch urtheilen, was er
vor vier bis funf Jahren gewesen seyn mußte,
groß, schlank gewachsen, gewandt in jeder Bewegung, und hübsch von Gesicht, ach, so
hübsch!a — Die Birthinn sah wehmuthig iddelnd vor sich bin und schwieg einen Augenblick.
Das Bild bes einst so habschen Georg schien vor
ihrer Geele zu schweben.

»Da mar nun meiner Mutter Bruber a bub fie wieder an, »ber batte basfelbe Wirthebaus in Bestand, auf dem wir jest find, ein Ehrenmann, aber mit einer gangen Ochaar Rinder geplagt. Die altefte barunter, Rofine, gar ein bubiches, frommes Dabden, mar eben recht blubend berangemachien, ba trafen fie und Georg fich auf einem Rirchtag ben uns. Gie batten fic wohl fonft bundert Dabl gefebn, aber wie bas nun mit ber Liebe ift, man gebt oft Jahre lang an einander vorüber, und fiebt nichts und mertt nichts, und auf einmabl ift es, als ob ber Blis barein foluge, und man diefe Derfon nun jum crften Dabt fdbe, und eine Menge Sachen an ibr fande, bie man vorber gar nicht bemerkt batte. Genug, Roffne und Georg verliebten fich

sterblich in einander. Sie hatten ihre Liebe kein Sehl; es ware auch nicht wohl möglich gewesen, benn man sah es ben Leutchen auf ben ersten Blick an, wenn sie beysammen waren. Georgs Altern, der alte Hammermeister und mein Better wußten darum, Jedermann hielt sie in Chren, benn sie waren Beyde habsch und brav, und Georg bey seiner Geschicklichkeit und bey der Liebe seines Brotherrn für ihn lebte in frohlichen Hoffnungen.

Aber, lieber Gott, was sind die Hoffnungen und die Auversicht des Menschen auf dieser Welt! Eines Tages brachten die Arbeiter den alten Herrn, ohne Bewustsenn, sterbend in das Haus getragen. Der Schlag hatte ihn im Balbe gerührt. Georg that ihm alle Liebe und Treue, aber er starb am achten Tage. Reden hatte er nicht mehr können, auch wenig mehr von sich gewußt, und wie er todt war, und die Gerichte gehohlt wurden, fand sich kein Testament. Man versiegelte Alles, nahm Alles in Verwahrung, die Erbschaft wurde in die Zeitungen gesetz und nach vier die sink Monathen meldete sich tief in Siebenbürgen ein weitläufiger Verwandter, schiedte Briefschaften und Documentscheiter, schiedte Briefschaften und Documentscheiter,

und kam endlich selbst. Das ift herr Kluge, ber jegige hammermeister.«

Der ift's? fagte 3\*\* verbruflich und jog bie Stirne fraus. Mun -- und weiter? --

»Georgs Soffnungen waren nun frenlich zu Baffer geworben. Es that ibm leid, aber mehr um Rofinens millen, ber er gern bas leben fo fuß als möglich gemacht batte. Er far feine Perfon hoffte fich überall burchzubringen, und wohl auch eine Krau und Kinder ichlecht und recht zu erhalten; benn ber neue Sammermei= fter that ibm im Unfange recht icon, weil er nichts verftand, und Georg bas gange Berk fannte, und Alles ging eine Beile noch gut. Aber unglucklicher Beise marf herr Kluge feine Augen auf Rofinen. Abgelernt hatte er Georgen auch Manches, biefer marb ibm nach und nach entbebrlicher, und endlich um Rofinen's willen verhaßt. Doch magte er fich nie gerade an ibn, tenn er icheute ibn, wie benn ber Buriche überbaupt, ich weiß nicht wie, fich ben Jebermann in Respect zu segen verftebt. Dafür necte er ibn im Stillen, und fo unbemerft, bag Georg es anfänglich gar nicht abndete, wober ihm balb bier, bald bort hinderniß oder Berdruß entftand. Babrend ber Zeit betrieb Berr Rluge

feine Liebesangelegenheit mit Eifer. Rofine wies ibn ab, wie Guer Gnaben benten fonnen : aber Beorg erfdrack tobtlich, als fie es ibm fagte. Es war, als gingen ibm mit einem Dabl bie Augen auf. Mun begriff er, woher ibm feit langer Beit ber Berbruf gefommen mar, er fab bas Enbe beutlich por, und verbarg es Rofinen nicht. Gie wollte nichts bavon glauben, fie betheuerte ibm ibre Treue, und baf nichts auf der Welt fie von ihm abwendig machen konne. Ach Rofine! antwortete Georg feufzend: 3ch glaube Dir mobl und baue fest auf Deine Treue; aber ich febe icon, wie Alles tommen wirb. Du bift arm, und ich babe nichts als meinen Dienst. Der Sammermeifter wird mich entlasfen, ich werbe tein Brot fur Dich baben, er wird Deinen Altern golbene Berge verfprechen, diese werden in Dich bringen, Du wirft ihnen nichts entgegen zu feten haben, als Deine Liebe für mich, und wirft enblich nachgeben muffen, Solche Gefprache, bie bunbert Mabl vorfielen, endigten dann immer unter Thranen und neuen beißen Berficherungen gegenseitiger Liebe und emiger Treue; aber gebeffert murbe an ber Sache nichts. Bas Georg vorgefebn batte, gefcab. Der Sammermeifter warb formlich um Rofinen.

Die Altern erschraden vor Freude. Ein solches Glad hatte ihnen nicht getraumt, seitbem durch des alten Herrn Tod Georgs Aussichten zu Nichts geworden waren. Sie drangen aun in die Tochter, sie bathen, die Mutter führte ihr ihre siebem unversorgten Geschwister vor, der Bater schalt, brobte, Rosine blieb standhaft. Herr Kluge ahndete, was ihm im Wege stand. Knall und Fall hatte Georg seinen Abschied, und der Meister hatte dafür gesorgt, daß er sobald keinen guten Dienst ringsumber bekommen sollte; denn er hatte ihn überall als einen unrubigen, gefährlichen Menschen verschrien, und durch seine Freunde verschreyen lassen.

Das kränkte ben armen Georg am meisten, als er es erfuhr, weil es ihm auch die lette Hoffnung auf eine andere Versorgung wenigstens für lange Zeit raubte. Zwen Tage ward er nirgends zu sinden. Ob er im Wald herumgelaufen, oder sich irgendwo verborgen hatte, wuste Niemand. Am dritten Tage kam er zu mir. Mein Gott, wie sah der Mensch aus! Bleich, verwirrt, bennahe nicht zum kennen. Er bath mich inständig, ihm Rosinen herüber zu hohlen; denn in ihrer Altern Haus möge er nicht gehen, und er habe nothwendig mit ihr zu

fprechen. Gie tam fogleich und fubr erichrocken juruck, ale fie ibn fab. 3ch wollte gebn, et bath mich zu bleiben, er wollte nicht allein mit Roffinen reben. Da brang er nun in fie, fich bem Willen ibrer Altern ju ergeben und ibm ju entfagen. »Aber nicht vergeffen !« rief er, inbem feine Ebranen befrig bervorbrachen. »21ch nicht pergeffen , Roline! benn bas murbe ich nicht ertragen, nicht bier, nicht in einer anbern Belt! Aber ich fann Dich nicht verforgen, ich bin ein unnlucklicher , verfolgter Menich , ich giebe Dich mit in mein Elend, und bas barf nicht fenn. Deine Altern find arm. Du follft bie Stute. ber Troft Deines Saufes werben !a Rofine wollte von Allem dem nichts wiffen, fie betheuerte ibm ibre Liebe unter beißen Thranen, fie wollte fdworen; er litt es nicht. Ich, Gie batten boren follen, wie bergbrechend er ibr gurebete, wie er fie auf bas vierte Geboth und feine Berbeifung wies, auf ben Lobn ibres Geborfams, ber gewiß nicht ausbleiben murbe, frub ober fpat, wie driftlich und fromm er sprach, ber arme, gute Georg! Endlich, nach langem Binund herreben , Beinen und Eroften feste Beorg feinen Billen burd. Rofine mußte ibm in meiner Gegenwart feperlich entfagen, er rif fich laut schluchkend aus ihren Urmen und war fort.

Diefer Auftritt koftete ber armen Rofine eine Todesfrankheit. Gie legte fich noch benfelben Abend. Run bewies fich Berr Kluge erft recht geschäftig. Alle zwente Lage fdicte er feine eigene Equipage nach \* \* ftabt, um ben Arat boblen zu laffen ; beständig waren mebrere von feinen Leuten auf ber Strafe, um Argenepen, garte Speifen, furg, Mues, mas ber Rranten bienen fonnte, berbenguichaffen, und feine Prinzeffinn fann eine beffere Bartung baben, als bas Madden erhielt. Gie genas auch gulett, aber mit ihrer blubenben Ochonbeit und ibrem Krobsinn mar es aus. Die erfte Krage, als fie nach modenlanger Geiftesabmefenbeit zu fich tam, und ich fie befuchte, war nach Georg. 3d fonnte ibr nichts fagen, er mar und blieb verschwunden, und herr Rluge breitete aus, mas auch die Meiften glaubten, er fen unter bie Soldaten gegangen. Rofine erhobite fic febr langfam, fie mantte lange berum wie ein Schatten, und gab endlich, bag ich's furg mache, auf bas unabläßige Bitten ihrer Dutter, und aus Geborfam gegen ben ungludliden Freund, dem fie es gelobt batte, ihre

Hand bem herrn Kluge. Das war eine herrlichkeit in den ersten Manathen! Der eingebildete Mensch stolzierte überall mit seiner schönen Frau herum, und behängte die arme Rosine mit einer ganzen Menge Schmuck und Putz, unter dem sie mir vorkam, wie ein Opferthier, das zur Schlachtbank geführt wird. Aber es dauerte nicht lange. Mit dem sicheren Bestz verschwand nach und nach die Liebe, er sing an, wie man sagt, das Raube heraus zu kehren, sich in seiner wahren Gestalt zu zeigen, und die arme Mosine, so sante und geduldig sie Alles in ihrem freudenlosen herzen ertrug, hatte die hölle auf Erden neben biesem Menschen.

Berbammter Rerl! rief 3 \*\* aus.

ein böser Mensch! Die ganze Gegend fühlt es auch, und besonders die armen Leute, die er unchristlich drückt. Aber es ist ihm doch schon Manches heimgekommen, und Gott läßt solche Übelthaten nicht ganz unbestraft. So hat er auch den Holzhandel, der dem alten Herrn sehr viel Geld eintrug, aufgeben muffen. Er bekam fast teine Arbeiter mehr, die Meisten waren nur um Georgs willen geblieben, und verliefen sich, wie der fort war. Nun hat der

Graf \*\*, bem bie benachbarte Gereichaft gebort, bie meiften Balbungen getauft, und betreibt bie Schwemmen und ben ganzen Holzvertrieb mit großem Vortheil.«

Aber wie ward es benn mit Georg?

»Bon bem mußte man faft ein Jahr lang nichts. Endlich tam bier und bort Jemand, ber ibn binten im Balb ben bes Grafen Solitnechten, ober Rachts bier im Thal mifchen ben Obstaarten manbelnb gefebn batte. Rach und nach magte er fich mehr beran, und ich felbft begegnete ibm einmabl. Dit Dube erfannte ich ibn in ber verfallenen Geftalt, in bem armfeligen Ungug. Er batte fich eine Beile wie ein Bergweifelter in ber Belt berumgetrieben , batte allerlen versucht, und julest auch unter bie Goldaten gebn wollen. Aber er konnte fich nicht entfcliegen, fich auf emig aus Rofinens Rabe zu verbannen. Es zog ibn gewaltfam bierber zurud, wo fie lebte, wo fie ungludlich war das mußte er - mo er fie boch vielleicht zuweilen feben fonnte. Go batte er ben bem neuen Schwemm = Meister bes Grafen Dienste gesucht und gefunden, und arbeitete weit hinten auf ben Bergen in ben Solsichlagen. - Aber mas wird benn nun endlich baraus werben? fragte ich ibn gulett: Birft Du mit Allem., mas Du weißt und tannft, immer und ewie ein Sollfnecht bleiben? Er fab mich finfter an. »Benn mich aber die Arbeit freut? Das ift eben bas Rechte! Go im tiefen Balb und Gebirg, fern von Menichen leben, die machtigen Baume fallen, die feit Nahrbunberten ftolg ba geffanben find, und wenn einer fturat, ein ganges Beer von Geftrauden unter ibm gerichlagen febn ; an ben Balbstromen weilen und jufchauen, wie fie Relfen megreißen, Webren gertrummern und Relber überschwemmen! Gebts benn nicht überall fo ? Lebt benn nicht überall ber Dachtige, Reide, vom Unglud ober ber Roth ber Armen ?« Rurt, Georg blieb auf feinem Ginn, aber, ba ibm Manche, wie ich, guredeten, und ibn tabelten ober auslachten, vermied er endlich fich vor Jemand feben zu laffen.«

Sat ihn aber mohl Rofine gefehen ober gesprochen?

Das weiß ich nicht, benn ich felbst fab ihn nur ein Paar Mahl von fern, und sie hatte sich von dem Zag ihrer Berehligung an ben mir und allen ihren Freundinnen ausgebethen, daß ihr Niemand von Georg und ber vergangenen Zeit spreche. Doch glaube ich wohl, daß sie sich mandmahl gefehen, auch wohl vielleicht ein Paar Borte gesprochen haben mogen.

Rury vorber, eb' Beorg fich wieber bier feben ließ, war Rofine von einem bilbbubichen Knaben Mutter geworben, ber ihre einzige Kreude ausmachte. Da brach auf einmabl in einer Nacht - ach, ich werbe ben unglückseligen Johannistag nicht vergeffen - Feuer in einem von den Rebengebauben bes Gifenbammers aus, und griff fo feltfam und fo mutbend um fich, daß noch bis jest bie meiften Menichen glauben, es fen gelegt worden, und zwar pon einem aus Berrn Rluge's eignen Leuten , ben er turg vorber burd feine Barte jur Bergweiflung getrie: ben batte. Der Meister mar fogleich berbengeeilt; auch Rofine folgte ibm, um burch ibr Bitten und ihre Versprechungen bie Leute gu willigerer Bulfe ju bewegen; benn fie fannte ibren Mann und mußte, wie wenig fich von bem guten Billen ber Meufchen fur ibn ju verfprechen mar. Bie fie nun da ftand, und ben Leuten jusprach, mar es ibr, als fabe fie Georg unter benen, die am thatigften benm Cofden waren. Es fubr ibr wie ein Meffer durchs Berg, und fie blickte nun unverwandt bin, und banfte ibm mit ftillen Thranen in ihrem Bergen. Da

1

bort fie auf einmabl binter fich ein entfehliches Beidren. Gie ftebt fich um. Das Feuer ging im Sauptgebaube auf, und zwar gerabe, mo ibr Odlafzimmer war und ihr Rind lag. Die Magbe riefen jum Renfter binaus um Bulfe, man fab bas Reuer juglerch an ber Treppe unb auf bem Dach. Rofine fließ einen Ochren bes Entfetens aus, wollte bingueilen und fiel obnmachtig nieber. Bir waren indeg Alle berbengetommen; benn bie Nadricht von bem Reuer, ber Odein und bas Betofe batten bie gange Begend aufgeweckt. Als ich in ben Sof trat, trugen eben zwen Arbeiter Rofinen wie eine Tobte beraus und legten fie ins Gras. Es war eine Berwirrung, ein Edrmen, ein Entfeten unter ben Leuten, bag es nicht zu beschreiben ift. Gines fdrie bier, bas Unbere bort um Bulfe, um Baffer, um Enmer. 3ch blieb ben ber ungladlichen Frau, als ein neues Getofe und ein fcwerer Rall mich aufschauen machte. Ein Menich, ben ich nicht erkennen konnte, fpringt aus bem niedrigen Renfter bes Saufes, und ein brennender Balten vom Dach fturgt ihm nach. Jefus! Maria! forie ich, ber ift bin! Aber in zwen Minuten barauf tam bas Kindsmadden mit bem Buben auf bem Arme, und rief icon

9.

von Beitem: Geftrenge Frau! Geftrenge Frau! Der Pepi lebt, es ift ibm gar nichts gefcheben!

Das Kind fing in bem Augenblicke an que ichrepen. Ben biefem Zone ichlug bie Mutter die Augen auf, und war wie balb mabnfinnig vor Ochreden, Angst und Kreube. Bir fragten nun, was gescheben mar, und bie Dagb erzählte, baß fie noch geschlafen batten, als fie ploblic burch ben Reuerlarmen aufgewecht morben maren, und bas Feuer gang in ihrer Mabe erblickt batten. Gie batte fich mit bem Rinbe retten wollen, aber die Treppe babe bereits gebrannt, und fo batte fie jum Renfter binaus um Sulfe gerufen. Da fen plotlich ein Mann burch Rauch und Klammen über bie Treppe binan 214 ihr ins Zimmer gebrungen, habe bas Rind erund fen mit ibm jum Kenfter binausgesprungen. Ihnen habe man nachber eine Leiter angelegt. Bie fie unten gemefen, babe fie gleich nach bem Knaben gefragt; ber Menich ber ibn gerettet, fen ichwer verwundet auf ber Erbe gelegen, weil ibm ein brennenber Baum nachgefallen mar, bas Rind batte er aber im Fallen unbeschäbigt einem Arbeiter bingereicht.

Rosine horte diese Erzählung mit einer unbeschreiblichen Bewegung an. Es ging ihr in ber

Seele vor, mas gefdeben mar. Sie brudte bas Rind faut weinend an ihr Berg und ftand bann auf, um in ben Sof ju eilen; aber fie gitterte fo, bag ich fie führen mußte. 3ch ermabnte fie langfam ju gebn. O lag mich! Lag mich! rief fie: 3ch muß zu ibm! - Wie wir in ben Sof tamen, fanben eine Menge Leute um ben Bermundeten berum. Rofine, bleich wie ber Tob, mit jerkreuten Saaren, und mit bem Rufen: 280 ift er? 280 ift er? 3ch muß ibn feben! branate fic burd ben Schwarm, Alles machte ibr Plat, fie ftand vor Georg, ber balb obnmachtig in ben Armen einiger Arbeiter lag. Er blickte auf fie bin - nein, andbiger Serr, fo einen Blick babe ich mein Lebtag nicht gesehn!und fie fturate, Alles vergeffend, mit dem Musruf: »O mein Geora!« über ibn bin. 3ch brangte mich ibr nach, ich rebete ibr ju, fie borte und fab nichts, als ben verwundeten Liebsten, ben fie in ihren Armen bielt und mit ihren Thranen benette. Reben tonnte Reines von ibnen, ben Beorg aber ichien bie Befinnung nur fo lange geblieben zu fenn, bis er feine Rofine wieder gefeben und umfangen batte; bann fant er völlig bewuntlos jurud und bie Arbeiter trugen ibn wie fterbent vom Sofe meg.

Wie Rosine ihn so tobtenbleich sah, wollte sie nicht von ihm lassen, und ich hatte Mühe, sie zu halten. Ich rief meinem Mann, ich winkte ihm auf den Unglücklichen. Mein guter Mann verstand mich, er trat zu den Leuten, und befahl ihnen, den Verwundeten in unser Haus zu bringen. So konnte ich doch Rosinen den Trost geben, daß ihr armer Freund so gut als möglich verpstegt und alles Nöthige für ihn gethan werden würde. Sie siel mir schluchzend um den Hals, und beruhigte sich endlich in dem Gedanken, daß Georg ben uns senn, daß sie immer Nachricht von ihm haben, und für ihn würde thun können, was die Umstände erlauben würden.

Indes war das Feuer gelöscht, und Jeder kehrte nach Sause zurück. Ich fand meinen Kranken unter den Händen des Wundarztes, den mein Mann sogleich gehohlt hatte, schwer, aber nicht gefährlich verwundet. Doch lag er bennahe sechs Wochen ben uns, stand unsägliche Schmerzen aus, und blied am Ende doch lahm, wie Sie wissen. Was Rosine während dieser Zeit zu leiden gehabt, weiß ich am besten, und ich möchte fast behaupten, sie habe noch mehr ausgestanden, als der Kranke. Der Sam-

mermeifter nabmlich, ber langft auf Georg eiferfüchtig gewesen, und feine Frau, mobl nicht aus Liebe, aber aus hochmuth wegen ihrer alten Reigung gequalt batte, warb bann auch von bem Borfall ben ber Feuersbrunft unterrichtet , und - nun , man muß Eines wie bas Unbere fagen - es war nicht barnach, baf ein Chemann fich barüber freuen Connte. Aber boch machte er es ju arg; benn bie bepben Leute batten in aller Uniculd ibres Bergens und ohne bofe Abficht fo gehandelt, und enblich batte ibm George Selbenmuth boch fein Rind erhalten. Bas er aber nur zur Krankung feiner Frau und jur Odmach bes unglucklichen Junglings erfinnen konnte, bas erfand er und ergablte es Rofinen alle Tage. Balb mußte fie boren, was ber Bunbargt für Roth und Elend für Georg vorgefagt batte, und wie er ibn ben bem Bebandeln ber Wunden marterte, balb, wie die Leute in ber Gegend über die Bublicaft ber Krau Sammermeifterinn mit einem Solsknecht frottelten, und über beffen Liebe ju ibr, bie burd Reuer und Riammen gegangen mare, und bod mobl alfo nicht fo gang ohne hoffnung auf Belobnung gewesen fenn muffe, und was ber frankenden und ehrenrührigen Dinge mehr maren. Daben bewachte er sie wie ein Drache, sie burfte keinen Fuß in unser Saus setzen, sie mußte ihm das sogar schwören, und als er end- lich auf den Gedanken kam, sie könnte den Unglücklichen wohl etwa heimlich mit Geld unterskühen, nahm er ihr die Hauskasse ab, und erniedrigte sie vor allen Dienstoothen.

Das ist ja ein mahrer Höllenbrand, dieser Kluge! sagte 3\*\*, und die arme Rosine ist eine so geduldige Kreuzträgerinn.

Das ift fie, gnabiger Berr, gebulbig und fromm, und in Gottes Willen ergeben! Das ist aber auch ibr einziger Eroft, ber einzige Stab, an bem fie fich aufrecht erhalt, bas Christenthum und bie Liebe fur ihr Rind. Das ift ibr nun feit jenem Unglud bopvelt theuer. Sie bankt es Georgen, fagt fie, und betrachtet es als fein Gefdent, bas er ibr mit Gefahr feines lebens erfauft bat. Er bat aber auch viel und ftanbhaft gelitten. Still und finfter bat er burch drepfig Tage, und wohl nicht viel weniger ichlaflofe Machte auf Giner Stelle gelegen, und nie ift eine Rlage, oder ein Laut bes Odmergens feinen Lippen entfloben. Bon Rofinen bat er nie gesprochen; als wir ihm aber eradbiten, daß bas Rind lebe, und feine Selben-

that nicht vergeblich gemesen sen, ba blickte er dankbar zum himmel, und es mar das erfte und lette Dabl, baf ich einen Ausbruck von Freude in feinen Augen fab. Bas wir fur ihn thaten, erkannte er mit freundlicher, findlicher Liebe, verließ aber bod, fobald er geben konnte, mit Gegensmunichen unfer Saus. Geitbem bat er den Umfreis des Thales nicht wieder betreten, er lebt von feiner Banbe Arbeit, bie ibm fauer genug werben mag, und vom Rubren ber Reifenden. Bir wiffen wohl, bas beißt, wir fonnen es uns an den Kingern abzählen, baß es ibm fnapp geben muß; aber'er nimmt weber einen leichteren Dienft bier im Orte, ben ibm mein Mann gern verschafft baben murbe, noch meniger aber eine Unterftugung an. Bas mir mabrent feiner Krankbeit an ibm gethan, fep obnedieß, meint er, eine nie abzutragende Sould fur ibn. Go bleibt er binten in feinen Bergen und Balbern, wird immer menichenfeindlicher, und ich furchte und bente mit Rit= tern baran - benn ich babe Georg lieb, wie einen Bruber - es wird einmabl nicht aut enben.

hier endigte die Wirthinn ihre Ergablung, und 3 \*\* 6 Gedanken waren nun mit noch hoberem Intereffe auf Georg gerichtet. Aber auch Rofine hatte feine zartefte Theilnahme erregt, und fo nahm er fich vor, die Einladung des Hammermeisters zu benuten und gegen Abend zu ihm zu gehn.

Rluge empfing ibn mit vielen Complimenten und Entidulbigungen, bebauerte unendlich, bag er nicht die Ehre gebabt batte, beut zu Mittag zu bedienen u. f. m. 3 \*\*, obne viel auf all biefes Gefdmas zu antworten, anfierte feinen Bunich , bas Bert und bie Unlagen ju befeben. Gie gingen umber. Es mar eine Unftalt von großem Umfang, mit ungebeuern Roften angelegt, und ziemlich wohl unterhalten, nur baf es R. fcien, als webe ein un= beimlicher Beift ber Raftlofigfeit und bes ungemeffenen Strebens nach augenblicklichem Bewinn ibn aus allen biefen Anlagen an, und zeuge von feiner zwedmäffigen Gintheilung und nothigen Überlegung. Enblich fam bie Reibe an Garten und Saus. Jener mar vernachläßigt, bieß mit einer ungeschickten Pracht, weit über ben Stand bes Befigers und ohne allen Befomac eingerichtet.

In einer Art von Speisefaal ward ber Kaffeb aufgetragen, und Rofine trat ju 3 \*\* 6 grofer Freude berein, ibm einzuschenken. Er hatte nun Reit fie zu betrachten, biefe eblen Rormen gu bewundern, und ju erachten, wie blendend icon biefe Geftalt in ibrer Blutbe gewelen fenn mochte. Sie fprach wenig, boch batte ibr Ton burdaus nichts Leidendes, felbft ibrer Saltung, bie Gram und Kranklichkeit etwas vorgebeugt batten, ichien fie gebietben, und mit feinem Bort, feiner Gebehrbe die Theilnahme ober Aufmerksamkeit erregen ju wollen, bie ibr 3\*\* & weiches Berg icon reichlich vollte. Bergnugt burd bie Bekanntichaft mit Rofinen, febrte er ins Birthsbaus jurud, und nabm fich vor, um auch Georg fennen ju lernen, noch einen Spaziergang mit ibm ju machen. Es geschab, wie er es gewunscht batte, und er batte fogar die Freude, feinen finftern Begleiter beut ein wenig gefprächiger und gutraulicher gu finben. Er erstaunte über bes jungen Solzenechts ge= mablte und faft begeifterte Gprache, ju melcher ibn mandmabl bie Betrachtung einer Maturfcene hinrif. Doch mehr, wie geftern, fühlte er fich von Achtung und Mitleid zu bem jungen Mann bingezogen, beffen Gefdichte ibm nun bekannt war. Es war ibm nicht möglich, ibn anders als mit Gie anzureden, mas ber Solg-Enecht freplich im Unfange mit Befrembung ju

boren schien, und nur zu gern hatte er mit ihm über sein Schickfal gesprochen, von dem Unglücklichen selbst Außerungen über seine Lage geshört, und ihm dann, so wie es möglich gewesen ware, Huste angebothen; aber es lag etwas in Georgs Besen, das jede solche Annaherung hintanhielt, und 3. nicht erlaubte, das Bort der Frage oder Anspielung, das bereits auf seiner Lippe schwebte, auszusprechen.

Endlich mar bie Banderung fur beut geenbet. 3 \*\* beurlaubte fich von feinem Subrer, nicht wie von einem gedungenen Begleiter, fonbern wie von einem Fremben, ber aus Gefälligfeit ben weiten Weg mit ibm gemacht. Er hatte nicht ben Muth ibm bie armliche Bezahlung von geftern anzubiethen, und ftand einen Mugenblick verlegen. Dann jog er ein bubiches Reiseetui mit Blenfeber, Ocheere, Defferchen u. f. m. Ich gebe morgen nach Wien zurud, fagte er, und bebarf biefer Dinge nicht mehr. Behalten Gie bas Etui jum Andenken eines Mannes, ben Gie durch Ihre Begleitung verpflichtet haben, und ber municht, bag Gie ibn nicht vergeffen mochten! Georg fant einen Augenblick erftaunt, beschamt, gerührt; die Berglichkeit in bes Fremben Betragen überwältigte

enblich feinen Stolt. Ich banke Ibnen, faate er, indem er 3\*\*s Sand ergriff: Es batte biefes Gefdente nicht bedurft, um Gie mir unvergefilich zu machen. Die Art, wie Gie mich bebandelten, bat mich erquicht, erboben, und Sie baben mir baburd weit mehr gegeben, als burd bieß fcone Unbenten. Er fduttelte 3 \*\*6 Band treubergig. » Vergeffen auch Gie einen Ungludlichen nicht, ber Ihrer Gute und Berablaffung einen feiner besten Tage bankt! . 3 \*\* glaubte nun ben Augenblick bag: mo Georgs Berg fich ibm öffnen murbe, er batte icon eine Krage auf ber Bunge, aber Nener wandte fich, und verschwand fo fonell im nachften Bufch, bag 2 \*\* mit offenem Munbe etwas einfaltig ibm nachfab, und gar nicht mit ben ftreitenden Em= pfindungen gurecht tommen tonnte, die bes jungen Menschen balb zutrauliches, balb stolzes Betragen erregte.

Am andern Morgen verließ er das Thal und kehrte nach der Sauptstadt und zu seinen Gesichäften zuruck, indem er sich fest vornahm, das nächste Jahr gewiß wieder hierher zu kommen, Georgs Bekanntschaft fortzuseßen, und sich übershaupt immer in der Kenntniß seines Schickals zu erhalten. Aber dieser Borfat wurde von Zeit

zu Zeit verschoben, und andlich ganz aufgegeben. Im nächsten, im zwepten und britten Jahre störten bald Hindernisse Z\*\*s kleine Ausslüge ganz, oder überredende Freunde und zufällige Umstände führten ihn gegen den Plan, den er jeden Frühling faßte, nach R\*\* zu gehn, in andere Gegenden. Doch gedachte er stets mit wehmuthiger Erinnerung des Schicksals der bepz den Liebenden, und liebte es, Georgs Heldenthat, sein starkmuthiges Betragen, und der armen Rosine stilles Leiden seinen Zuhörern oft und ausführlich mitzutheilen.

Im vierten Jahre endlich, nach seiner ersten Bekanntschaft mit ihnen, gelang es ihm, seinen längst genährten Vorsat auszuführen, und er unterhielt sich schon auf dem Wege nach Remit allerlen Träumen und Möglichkeiten, was indessen wohl Zufall oder Schickung aus den jungen Leuten gemacht haben, und in welchen seltsamen, glücklichen oder tragischen Lagen er sie finden könnte.

Von allem bem mar nun aber — wie es benn mit folden Spielen unferer Phantasie meistens geht — gar nichts geschehen, ja vielmehr gerade ein Stand ber Dinge eingetreten, ben ber gute 3 \*\* ben allen seinen Möglichkeiten gewiß gar

nicht als möglich gebacht batte. Die Birtheleute waren icon feit bren Jahren nicht mehr auf bem Saufe, weil ber Sammermeister, bem es ge= borte, vielleicht um ben Untbeil ber guten Menichen an feiner Krau und Georgs Liebe zu ftrafen, einen fo übermäßigen Bins geforbert, und fie auch fonft noch fo mannigfaltig genecht hatte, dan fich ber Mann endlich gezwungen gefeben, ben Pacht aufzugeben, und anderswohin w tiebn. Das Sammerwerk aber batte Berr Kluge nun auch feit brey Jahren einem Rechnungsführer übergeben. Er felbit mar. um bie Krüchte feiner Induftrie mit Glang ju genießen, in bas nachfte Stabtden gezogen, und lebte bort auf einem großen guß, gab Gaftgebothe, von benen nicht nur die Stadt, fondern die gange Umgegend fprach, bielt Rutiden und Pferbe, Bediente u. f. w., spielte bod, und fing an, fich dieser Leidenschaft fo wie dem Trunk unmaßig tu ergeben. Seine Krau fab den Abgrund wohl, in ben ihr Mann ju rennen angefangen batte, aber langft belehrt, bag bier weber Bitte noch Borftellung belfe, und gewohnt, ibr Kreut gu tragen, ging fie unter allen ben larmenben Berrlichfeiten eben fo ftill, fo gebulbig und fo freubenlos umber, wie auf bem Eisenhammer, nur

baß fie an den Ort ihres längst verlornen Glüsches und ihrer Jugendfreuden oft mit bittern Ehranen gurudbachte.

Und Georg? fragte 3. ben Gastwirth, ber an des Abgegangenen Stelle ihm alle bie verlangten Erkundigungen mitgetheilt hatte.

Georg? Ber ift ber?

3\*\* erklarte, so gut er konnte. Niemand im Gasthofe wußte etwas von dem Holzknecht Georg. Er beschloß, sich in dem Eisenhammer nach ihm zu erkundigen. Der Rechnungsführer war ein artiger, junger Mann. 3\*\* fragte, beschrieb, erklarte. Endlich besann sich der Rechsungsführer. Ja, ja! sagte er: Ich erinnere mich des habschen, muthigen Burschen. Es war einer der beschen und geschicktesten Arbeiter, und überhaupt ein sehr braver und ein sehr unglucklicher Mensch, der ein besseres Schickal verdient hatte. 3\*\*s Herz ging bey diesen Lobsprüchen freudig auf, er fragte weiter, und erfuhr nun folgende Geschichte.

Georg hatte fein bufteres Einsteblerleben von bem Berbft an, wo ibn 3. tennen lernte, in ben Winter hinein noch fortgefest, und war, seinem Borfas treu, nie in bas Dorf gekommen; aber herr Aluge hatte ihn langst zum Zielpuncte sei-

ner Race gemacht, und feit bem Borfall ben ber Reuersbrunft, mo feine und Rofinens treue Liebe fich fo achtlos und unwiderfteblich vor ber Belt gezeigt batten, fann er im Stillen nur barauf, wie er ibn verberben, und Rofinen jebe Soffnung bes Bieberfebens, ja, jebe Renntniff von bem Schicksal ibres Jugendfreundes entzieben konne. Bas er gethan haben mochte, bat fein Menich bis jest erfahren, aber nach bem neuen Jahre mar Georg aus ber Gegenb, Diemand wußte mobin? verfthwunden. Er fam nicht mehr zu ben Arbeiten ber Bolzenechte. feine Butte im Relfenwinkel auf ber Alve ftanb feit Bochen leer, fein weniges Geratbe ungebraucht. Alle Rameraben bebauerten ben Berluft bes entichlognen, treuen Gefahrten, und je mehr und mehr gewann bie Meinung an Babrideinlidfeit, ban er auf einem feiner fubnen Gange verungluct, vielleicht in eine ungugangliche Rluft gefturat, ober mit bem Gife irgendmo eingebrochen und rettungslos ju Grunbe gegangen fen. Diefe Meinungen verbreiteten fich auch bis zu bem Gifenhammer. Rofine vernabm fie, wurde tobtenbleich, fdwieg aber, und frankelte von dem an noch mehr. Gegen alle ihre Erwartung mar ibr Mann ber einzige, ber biefen Vermuthungen keinen Glauben benzumeffen schien, und fest behauptete, ja mit vielen nicht unscheinbaren Grunden zu beweisen suchte, daß das Alles wenig Statt habe, und daß der Vermifte sich über kurz oder lang schon wieder vorfinden wurde.

Go verging ber Binter. 3m nachften Frubling batte Berr Kluge eine Reise tief binein ins Gebirge ju machen. Die Arzte batten Rofinen längst Berftreuung und Luftveranderung verorb= net, bas gewöhnliche Mittel, wenn fie fonft nichts zu rathen miffen. Ihr Mann foling ibr por, mit ibm zu gebn; es war bas erfte Mabl feit ihrer Berbeirathung, daß er ihr etwas freundliches erwies. Er ergablte ibr viel von ber fconen Gegend, von dem berrlichen Leben ben feinen reichen Freunden ben Sammermeiftern in ben bobern Bergen. Rofine, ber Alles recht mar, nahm es mit freundlichem Danke an, und richtete fich jur Abreife ein. Ihres Mannes Berbeifungen maren nicht zu groß. Gie fab wirklich vorzüglich ichone Begenden, murbe mit großen Ebren und mit einem Aufwande bewirthet, ber ibr oft laftig war, und febnte fich nach wenigen Tagen wieder in das Thal ihrer Jugend und ibre gewohnten Umgebungen gurud. Aber fie

follte noch einen großen, berühmten Bafferfall feben, von dem ihr Mann ihr schon zu hause so viel vorgesagt hatte. Sie gab auch hierin nach, und fuhr mehrere Stunden weit mit einem Schwager ihres Mannes und diesem an den bezeichneten Ort.

Man führte fie burch ein enges, begrüntes Thal an einem Bad bin, an beffen Ufer bier' und da aufgeschichtete fleine Bolgftoffe die Dabe einer Schwemme verfundigten. Auf dem Gipfel eines maffigen Sugels, ben fie erstiegen, fanb eine einfame Satte, rob aus Baumftammen gufammengefügt. Dier wohnt ber Solefnecht, fagte ibr Odmager, ber bie Odleufe beforgen muß. Rofine fab bie armliche Bohnung an, bas gange Befen bier berum, die Holzarbeiten, alles fullte ibr Berg mit wehmuthigen Erinnerungen. Go geftimmt, leiteten nun ihr Mann und Odmager fie ben gab abhangigen Sugel berab, bis auf den Punct, wo nun auf einmahl der reiche, vom gefdmolzenen Soneemaffer ungemibnlich gefdwellte Banbad über eine fleile Bobe von vielen Rlaftern mit' bonnerndem Getofe berabfturite, mebr Schaum wie Riuth, und einer lodern Soneemaffe nicht ungleich, bie burch ben thauenden Sadwind abgeloft von Dadern und

Biebeln zerideltend berabstaubt. Ein feiner Regen übergoß bie Schauenben fetbit in einiger Entfernung; unten tobte und foaumte bas Baffer im Relfenkeffel, und Rofine fab mit einer Art von icaubernbem Gefühl einige Bretter, die man ihr zur Luft in den Abgrund geworfen batte, von ber wildemporten Rluth wie Grane Frachend germalmen. Mein Gott! rief fie: Wenn da ein Menfc binabfburgte? »Es ift unlangst gefdebn, fagte ber Odwager und wies auf einen Erlenbufch an ber gegenüberftebenben gang forofen Relfenwand : Es war ein frember Soletnecht, ber einige Bochen bier gearbeitet batte. Der Boben war vom Regen glatt und folüpfrig, feine Rameraben warnten ibn. beut nicht auf ben Felfen ba binaufzuklimmen, auf beffen Sobe er, eine Sonne, glaube ich. fällen wollte. Er borte nicht auf ihren Rath, Homm wirklich bis bort bin zu bem Bufch, aber ba rollte bas lofe Geftein unter ibm, und er fturzte rudlings in die Tiefe.« Rofine icauberte und erblagte. »Geine Rameraben faben ibn fallen, noch einen Augenblick unten mit dem Strudel tampfen und bann verschwinden.«

Alles schwieg. Der Erzähler fuhr fort: Es war eine unbegreifliche Tollkühnheit von dem

Menschen, sich ba hinauf zu wagen. Man glaubt auch, es sey nicht ohne Vorsatz geschehen, benn er war immer melancholisch.

Sat man nicht erfahren, wer und woher er war? fragte herr Aluge.

Es hat ihn kein Mensch gekannt; nur ein Tuch, das er immer um den Hals getragen, hat einer seiner Kameraden, den seine Arbeit den Lag darauf in das Thal da hinabgeführt, weiter unten, wo das Wasser wieder ruhiger wird, an einem Strauch hangen gefunden. Zeig doch, Jaseph! sette der Schwager hinzu, indem er auf einen der sie begleitenden Knechte wies. Der Knecht zog das Luch aus der Lasch, es war blaue Seide mit kleinen weisen Streifen. Roffine sah es an, ihr Auge starrte, ein Fieberzfrost schwieder, ihr Auge starrte, ein Fieberzfrost schwieder, sah ohne einen Laut vorzubringen, sank sie ohnmachtig zu ihzes Mannes Füßen nieder.

Sie hatte das Tuch erkannt, das fie bemm letten Abschiede Georgen zum Andenken gegeben batte.

Man brachte Mosinen in die Hatte des Holzknechts. Sie erhabite fich zwar, fand sich aber so schwach, daß man sie den Rest des Weges bis zu ihrem Wagen tragen mußte. Über den Vorfall felbst sprach sie mit Niemanden, und dußerte sich mit keinem Borte; aber es vergingen Bochen, ehe sie sich so weit hergestellt fühlte, um ihre gewöhnlichen Geschafte zu verrichten.

Bald barauf faßte herr Rluge, ber fic fur ungebeuer reich bielt, jenen Borfas, in bie Stadt ju gieben, und führte ibn im kommenden Binter aus. Roffnen mar Mles gleich, ja fie glaubte, es konne nun auf ber Belt nichts mehr geben, was fie ju franten ober ju betrüben im Stande mare. Dennoch fand herrn Rluge's verkehrter Ginn noch eine verwundbare Geite, auf ber ihr Berg bis jest nicht angegriffen worben mar. Das waren bie Unmaniakeiten im Spiel und Trunk, in bie er fich, verleitet von einigen loderen Befellen und Rechbrüdern, fturgte. Taglich gab es min widerliche Auftritte, Berr Aluge verlor in Spiel, und fuchte im Bein Bergeffenbeit feie nes Berbruffes. Gein Baus mar baben mit unverbaltnifmäßigen Aufwand eingerichtet, bie Einkunfte reichten bagu nicht bin, er verkaufte mehrere Grunbe, machte Schulben auf fein Sammermert, und verpfandete ben Ertrag von einem feiner Befisthumer auf Jahre im Bor-The transfer of

aus. Richts genügte mehr, und sehen Sie, gnabiger Herr — so schloß ber Rechnungsführer seine Erzählung — wenn bas se fort geht, wie biese brep Jahre, so muß er bald ben Eisenhammer ganz verkaufen, von bem ohnedieß kaum ein Viertheil mehr sein ist. Mich dauert nur die arme Frau und das Kind, die er endlich noch an den Bettelstab bringen wird.

3. hatte mit wechselnder Gemuthsbewer gung zugehört. Um meisten ergriff ihn das schreckliche Ende des armen Georg; denn, daß er es war, der in dem Wasserfall seinen Tod gefunden, blieb ihm, so wie Rosinen, keinen Augenblick zweifelhaft. In trüber Stimmung verzließ er das verödete Haus, und wußte nicht, wen er mehr beklagen sollte, den armen Georg, der, troß seines feindseligen Schicksals, doch nun endlich im Hafen der Rube angelangt War, oder die ungläckliche Rosine, die in scheinbarem Frieden und Wohlstand, um alle Freuden des Lebens gebracht, nun noch einem hülstosen Alter entgegen sah.

Von nun an war 3 \*\* bas ganze ihm sonft so angenehme Thal zuwider, und er eilte, es zu verlaffen, mit dem festen Borfat, es nicht so-bald, und, wenn erkonnte, nie wieder zu betreten.

II. Banb.

Doch ein Jahr trieb es Berr Kluge wie bisber. Rofinens Bitten und Vorftellungen, boch für fein Rind zu forgen, bes Rechnungeführers Barnungen und Berichte von dem Stande feines Bermogens, Alles blieb ben ben lauten und ungeftumen Korderungen zweper wutbender Leibenichaften unbeachtet und unbefolgt. Rachtwachen, Unmäßigfeit, wilde Gemuthebewegungen, die benm Spiel ibn wie einen Ball zwischen Furcht und Soffnung umberwarfen, bofe Launen über ben miglichen Stand feines Bermogens, und felbit die nicht gewohnte Rube bes Stadtlebens batten langft feine Befundbeit untergraben. Ein ungebeurer Berluft an ber verbothenen gebeimen Pharobant, bie in berfelben Macht von der Polizen entbeckt und aufgehoben murbe, und Kurcht vor Schande und Strafe warfen ben morichen Bau gufammen, fein Korper unterlag fo vielen Sturmen, und ein Mervenfieber endete am achten Tage nach jener Schreckensnacht fein Leben.

Betäubt von biefen schnellen Schlägen, ermattet von ber Pflege bes Kranken und von schlaftofen Nächten, stand Rofine an bem Sarge ihres Cheherrn, und wußte nicht, ob sie bem himmel fur ihre Erlöfung banken, ober biefe neue Bendung ihres Schickfals als ein neues Unglück fürchten sollte. So wenig der Verstorbene gethan hatte, ihr Leben zu verschönern, so war er doch derjenige gewesen, dem sie am Altare Treue bis in den Tod geschworen; er hatte in der letzten Zeit gesitten, wie sie, nur auf andere Beise und durch eigne Schuld, und endlich war er der Vater ihres Kindes. Dieß Alles regte jetzt, da er todt, und die Kränkungen, die sie durch ihn erfahren, abgethan waren, ihr Herz in Mitseid gegen ihn auf, und sie weinte aufrichtige Thränen an seinem Sterbelager, nicht ohne indrünstiges Gebeth für das Heil und die baldige Ersösung der verirrten Seele aus dem Orte der Reinigung.

Als dem ersten schmerzlichen Gefühle und den Beobachtungen des Bohlstandes genug gethan war, sie auch wieder ihre Gedanken zu sammeln vermochte, sing sie wohl an einzusehen, daß der Himmel sie lieb gehabt, und durch die Lösung des unglücksvollen Bandes, das durch fünf Jahre ihr Leben verbitterte, freundlich für sie gesorgt habe. Mochten auch die Trümmer von dem einst so großen Vermögen ihres Manenes noch so unbeträchtlich sen, so war boch das Benige ben Stille und Zufriedenheit weit köst-

licher, als porber Uberfluß und Dracht ben Krankung und Unfrieden. Überdien mar fie genugfam, ibr Gobn noch flein, und Alles, mas fie von ben Berrlichkeiten voriger Beit genoffen, ibr nie jur Freude gewefen. Go fing fie nun an ju untersuchen, ju ordnen, ber Rechnungsfübrer legte feine Papiere vor, die Glaubiger wurden berufen. Es bauerte lange, bis die Auseinandersetzung ju Stande fam, und endlich nach einem balben Jahre verdrieflicher Berichtigungen fand es fich, baff, wenn Alles verfauft und zu Gelbe gemacht murbe, nach Abjablung ber Schulben Roffnen kaum fo viel übrig blieb, um mit ihrem Gobne fparfam gu leben. Doch jog fie biefe rubmliche Armuth bem Borfchlage des Udvokaten vor, ber ibre Oprude geltend machen, und fo die Glaubiger fark verfürgen wollte. Als Alles ins Reine gebracht war, verfaufte fie auch noch ihr Gefchmeibe, ihre foftbaren Rleiber, mietbete fich in berfelben Stadt eine fleine Bobnung, richtete fich ein, und fuchte nun burch Sandarbeiten, in benen fie mobl geubt mar, ihr fleines Einkommen au vermebren, um ihrem Gobne eine anftanbige Ergiebung geben zu fonnen.

Co lebte fie ftill und fromm fur fic babin,

freylich nicht glücklich, benn mit bem Abschied von Georg war ihr Leben zerriffen und gehaltlos geworden; aber sie lebte in Frieden und ohne Kränkung. Georgs Bild schwebte im Lichte ber Verklärung vor ihren Augen, und nimmer konnte sie in die feindselige Meinung ihres Schwagers einstimmen, daß er seinen Tod selbst gesucht habe. Er war ja auch immer gottesfürchtig gewesen, wie sie, er hatte allen seinen Trost in: der Frömmigkeit gefunden; so werde ihn, meinte sie, doch Gott nicht so schrecklich verlaffen haben, daß er es hatte wagen dürfen, eigenmächtig seinem Leben ein Ende zu machen.

Die Welt bewegte sich bazumahl in stürmischen Gahrungen. Es war in ben Jahren 1812 und 1823. Rosine in ihrer stülen Abgeschiedenheit nahm durch Gebeth und fromme Wansche Anstheil an der guten Sache, und freute sich auf den Zeitpunct, wo sie, wenn nun Alles wieder ruhig, aller Kampf Frieden, aller Haß Einigkeit, das ehrwürdige Alte hergestellt, und auch ihr Sohn der weiblichen Pflege und genauern Aussicht entswachen senn würde, ihn ihrem Bruder, der ein wackerer Landwirth und durch ein braves Maden wohlhabend geworden war, zu übergeben, sich aber in die Stille eines Klosters zurückuzie-

ben entschloffen war, wo sien bem Gebeth und bem Andenken an den nievergeffenen Jugendfreund leben wollte.

Die follte biefer Soffnung nicht: lange genie-Ben. Einer ber erften Glaubiger ihres verftorbenen Mannes, ein Raufmann in ber Stadt, in welcher fie mobnte, Bitmer, reich, angefebn und nicht übel gebildet, batte fie ben den gerichtlichen Berbandlungen naber fennen gelernt. Ihre uneigennütige Sandelsweise, ihre Sanftmuth, ihr Unglud, am meiften ibre Schonbeit, bie Gram und Rranklichkeit nicht gang batten gerftoren konnan, machten Einbruck auf ben noch blubenden Mann. Er trug ibr feine Sant an, versprach ihren Gobn an Kinbes Statt angunehmen, und betrieb, trop Rofinens Bitte, fie mit jeder Bewerbung zu verschonen, weil fie fest entschloffen fen, nie wieber ju beirathen, feine Liebesangelegenheit fo öffentlich, fo auffallenb, daß die ganze Stadt bavon fprach, und Niemand baran zweifeln wollte, bie gang arme Bitme, bie boch vorber an ein fo glanzendes leben ge= wohnt war, murbe, um ihrer und ihres unverforgten Rindes willen, ben Borfcblag mit benben Sanden ergreifen. Go machte man fie in ben Gefprachen bes Stadtebens icon jur Braut,

und ber Ruf bavon erscholl balb auch in ihrer Beimath.

Eine junge, rechtliche Beamtensfraus :: bie Eury porber, ebe Roffne bas R. . That verlieft, mit ihrem Manne in die Gegend gekommen mar, und fich in freundlichem Umgang naber an fie gefchloffen batte, fcbrieb ibr Gludwuniche zu ber naben Sochzeit. Rofine antwortete balb ichergend auf bas, mas fie für Scherz bielt, und verficherte ber Krau Rentmeisterinn . bag fie an keine Seirath bente noch benken werbe. Doch angftete fie bas Befdmas ber Leute, und noch mehr bas Zureben ihrer Freunde und Befchwifter , um ibres Rinbes willen biefen auferft portheilhaften Untrag nicht auszuschlagen. Und bes Raufmanns zuversichtliche Bewerbungen gualten ibr ftilles Gemuth, und fle febnte fich aus all bem Bewirr mit banger Seele in Die Ginfamfeit ibres gewünschten Rlofters.

Es stand nicht lange an, so tam ein zwepter Brief der Rentmeisterinn. Der Eisenhammer des verstorbenen Herrn Aluge wurde von den Gläubigern verwaltet. Jest hatte sich ein Käufer gefunden, ein Husarenoffizier, der den letzen Krieg mitgemacht, das Kreuz verdient hatte, und nun in ländlicher Einsamkeit der Rube pfles

gen molite; benn er mar verwundet. Es mar, wie die Rentmeifterinn forieb, ein febr artiger. moblaebitbeter Mann, ber gleich ben ber Ubernabine bes Gifenbammers manderlen Renntnift und Einficht gezeigt babe, und bas ziemlich zerruttete Bert mit Berftanb und Thatiafeit in recht guten Stand zu bringen icheine. Much bie fer batte ben ber Rentmeifterinn Roffnens Bilb gefeben, ibre Geschichte vernommen, und fic ertlart, ee murbe fich febr gludlich ichagen, wenn Rollnens Berg noch fren mare, fie wieber als Bebietherinn in ibr voriges Gigenthum einzuseven-wenn ihr herz noch fren ift, babe er noch einmabl mit febr bebeutenbem Musbruck wiederhoblt, und ber Mentmeisterinn den Auftraa gegeben, in feinem Rahmen anzufragen.

Rofine brach in Thranen des Unmuths und ber Angst ben diesen neuen Zumuthungen aus. Ich, mein Gott! rief sie: Go will man mir benn keine Ruhe gonnen, mich den Rest eines traurigen Lebens nicht in Frieden beschließen lassen! Gie setzte sich bin, und schrieb ihrer Freundinn, ihr Herz sen wirklich nicht mehr fren; das möchte sie dem Herrn Rittmeister sagen, und übrigens sie jest und künftig mit allen solchen Antragen verschonen.

Frau Fifter, fo bieß die Freundinn, theilte bem Offizier fogleich am folgenden Tage feinen Rorb in ben ichenendften und alimpflichten Musbruden mit, und feste, um ber Madricht einen Theil ihrer Bitterfeit zu benehmen, aus ihret eignen Unficht entschulbigenb bingu, fie zweiffe nun nicht mehr, bag ber Raufmann, ber icon fo lange und fo anbaltend um ibre Kreunbinn geworben, endlich boch einigen Eindruck auf ihr Berg gemacht baben muffe. Der Offigier bantte für die gebabte Dube, fdmieg gang von feinen weiteren Abfichten , und die Gade blieb auf fich ruben. Aber, obwohl er ben Rauf icon feit einigen Boden geschloffen, und wirklich angefangen batte, bas Bert zu betreiben, auch bas Saus gang anbers und in viel einfacherem Befomad einzurichten, fo fant er bod jest auf einmabl allerlen Unftande und Zweifel in ben Rechnungen, in ber Einrichtung, die Niemand als ber porige Rechnungsführer, ber langft icon in großer Entfernung eine Unftellung gefunden batte, ober bie vorige Frau Sammermeifterinn felbft, bie nach bem Tob ibres Mannes alle Schriften burchfeben batte, zu beben im Stanbe mar. Er lief fie baber burd Rrau Rifder erfuten, feine Bitte nicht übel gu beuten, und fich

die kleine Reise gefallen zu lassen, weil die Sache schlechterdings an Ort und Stelle entschieden war ben mußte. Seiner Absichten war mit keinem Worte erwähnt, und seine Anfrage so natürlich, sein Verlangen so billig, daß Rosine wehl einsah, hier sep nichts zu ehun, als einzuwilligen. Frau Fischer versprach die Pferde zu schlegen, und Rosine sollte nun nach so langer Entsernung, und in so sehr veränderten Umständen das Thal wiedersehen, wo ihre schönsten, aber auch ihre traurigsten Stunden verkoffen waren.

Es hatte sie schon lange eine geheime Sehn=
such bingezogen, und in ihrem herzen das hei=
mische Thal und das Aloster sie in der Bahl
ihres letten einsamen Aufenthalts unschlüssig ge=
lassen. Nur die heiligkeit der Stätte und die
noch tiefere Abgeschiedenheit entschied endlich für
das Kloster. So suhr sie an einem schnen Früh=
lingsmorgen unter tausend wechselnden Empsin=
dungen den bekannten geliebten Bergen zu, und
stieg ben ihrer Freundinn ab, Frau Fischer em=
psing sie mit vieler Freude, und sagte ihr,
was sie noch heiterer machte, und über die
gefürchtete Zusammenkunft mit dem Husaren=
offizier beruhigte, daß dieser seit jener abschlä=
gigen Antwort nie wieder etwas von der Sache

gesprochen babe, und ftill ohne Umgang lebe. Begen Abend, als es fühler geworben mar, fonnte Rofine bem Drang nicht miberfteben, ber fie in die eigentliche Beimath zum ebemabligen Saufe ibrer langftverftorbenen Altern, zu ber Rirde, in welcher fie fo oft gebetbet; und geweint, in die icaurig icone Thalichlucht jog, in ber fie einst in beffern Reiten fo oft mit bem verklarten Freund , und bann fpater einfam, unter Ebranen um ibn, gewandelt mar. Gie nabm einen Ummeg, um nicht am Gifenbammer vorben ju muffen; benn fie furchtete bem Sufarenoffizier zu begegnen, und nachdem fie bas Saus ibrer Geburt und die Rirche befucht batte, fabl fie fich auf ben einsamsten Pfaben in die Thalfolucht, und freute fich gang ungemein, als fie fich, unbeachtet und ungefebn, in biefer aufgenommen fant. Sie mandelte in webmutbig für fen Erinnerungen bin, und mar nun bis zu bem Brunnen gefommen, an bem fie oft in theurer Begleitung gerubt, und bas Baffer getrunten batte, das des Freundes Sand ihr ichopfte. Gie naberte fic der Brunnenbatte, fie ftand auf bem Steg. Mit nicht geringem Schreden erblickte fie jest einen Dann an ber Quelle, ber fich eben budte und mit einem leichten bolgernen Beder

licher, ale vorber Überfluß und Pracht ben Rrankung und Unfrieden. Überdieß mar fie gengafam, ibr Gobn noch flein, und Alles, mas fie von ben Berrlichkeiten voriger Zeit genoffen. ibr nie jur Freude gewefen. Go fing fie nun an zu untersuchen, zu ordnen, ber Rechnungsfübrer legte feine Papiere por. Die Glaubiger murden berufen. Es bauerte lange, bis die Museinandersegung ju Stande fam, und endlich nach einem halben Jahre verbrieflicher Berichtigungen fand es fich, bag, wenn Alles verfauft und zu Gelde gemacht wurde, nach 26zahlung ber Schulben Rofinen kaum fo viel übrig blieb, um mit ihrem Gobne fparfam gu leben. Doch jog fie biefe rubmliche Armuth bem Borichlage bes Udvokaten vor, ber ibre Oprüde geltend machen, und fo die Glaubiger ftark verturgen moute. Ale Alles ins Reine gebracht war, verfaufte fie auch noch ihr Befchmeibe, ihre foftbaren Rleiber, miethete fich in berfelben Stadt eine fleine Bobnung, richtete fich ein, und fuchte nun burd Sandarbeiten, in benen fie mobl geubt mar, ibr fleines Einkommen zu vermebren, um ihrem Gobne eine anftanbige Ergiebung geben zu fonnen.

So lebte fie ftill und fromm fur fic babin,

freylich nicht glucklich, benn mit bem Abschied von Georg war ihr Leben zerrissen und gehaltlos geworden; aber sie lebte in Frieden und ohne Kränkung. Georgs Bild schwebte im Lichte ber Verklärung vor ihren Augen, und nimmer konnte sie in die feinbselige Meinung ihres Schwagers einstimmen, daß er seinen Tod selbst gesucht habe. Er war ja auch immer gottesfürchtig gewesen, wie sie er hatte allen seinen Trost im der Frommigkeit gefunden; so werde ihn, meinte sie, doch Gott nicht so schrecklich verlaffen haben, daß er es hatte wagen dürsen, eigenmächtig seinem Leben ein Ende zu machen.

Die Welt bewegte fich bazumahl in stürmischen Gahrungen. Es war in den Jahren 1812 und 1823. Rosine in ihrer stillen Abgeschiedenheit nahm durch Gebeth und fromme Wünsche Unstheil an der guten Sache, und freute sich auf den Zeitpunct, wo sie, wenn nun Alles wieder ruhig, aller Kampf Frieden, aller Haß Einigkeit, das ehrwürdige Alte hergestellt, und auch ihr Sohn der weiblichen Pflege und genauern Aussicht ent-wachsen senn murde, ihn ihrem Bruder, der ein wackerer Landwirth und durch ein braves Maden wohlhabend geworden war, zu übergeben, sich aber in die Stille eines Klosters zurückuzis-

ben entschloffen war, wo fie bem Bebeth und dem Andenken an den nievergeffenen Jugendfreund leben wollte.

Sie follte biefer Soffnung nicht lange geniefien. Einer ber erften Glaubiger ibres verftorbenen Mannes, ein Raufmann in ber Stadt, in welcher fie wohnte, Bitwer, reich, angefebn und nicht übel gebildet, batte fie ben ben gerichtlichen Berbandlungen naber fennen gelernt. Ihre uneigennütige Sanbelsweise, ihre Sanftmuth, ibr Unglud, am meiften ibre Schonbeit, die Gram und Kranklichkeit nicht aans batten serftoren konnen, machten Einbruck auf ben noch blühenden Mann. Er trug ihr feine Sand an, versprach ibren Gobn an Kinbes Statt anzunehmen, und betrieb, tros Rofinens Bitte, fie mit jeber Bewerbung ju verschonen, weil fie feft entschloffen fen, nie wieber zu beirathen, feine Liebesangelegenheit fo offentlich, fo auffallend, bag bie gange Stadt bavon fprach, und Niemanb baran zweifeln wollte, bie gang arme Bitme, bie boch vorber an ein so glanzendes leben ge= mobnt war, murbe, um ibrer und ibres unverforaten Rindes millen, ben Borfdlag mit benben Sanben ergreifen. Go machte man fie in ben Gefprachen bes Stabtwens icon jur Braut.

und ber Ruf bavon erscholl balb auch in ihrer Beimath.

Eine junge, rechtliche Beamtensfrats: bie Eurz porber, ebe Roffne bas R. \* Thal: verlieft, mit ihrem Manne in die Gegend gekommen war, und fich in freundlichem Umgang naber an fie geschloffen batte, fcbrieb ihr Gludwuniche ju ber naben Sochzeit. Roffne antwertete balb idergend auf bas, mas fie für Scherg bielt, und verficherte ber Frau Rentmeifterinn , baf fie an feine Beirath bente noch benten werbe. Doch angftete fie bas Gefdmas ber Leute, und noch mehr bas Rureben ibrer Freunde und Gefdwifter, um ibres Rindes willen diefen außerft vortheilhaften Untrag nicht auszuschlagen. Auch bes Raufmanns zuversichtliche Bewerbungen, qualten ibr ftilles Gemuth, und fle febnte fich aus all bem Bewirr mit banger Seele in Die Ginfamfeit ibres gewünschten Rlofters.

Es stand nicht lange an, so kam ein zwepter Brief der Rentmeisterinn. Der Eisenhammer des verstorbenen herrn Aluge wurde von den Glaubigern verwaltet. Jest hatte sich ein Kaufer gefunden, ein husarenoffizier, der den letzten Krieg mitgemacht, das Kreuz verdient hatte, und nun in ländlicher Einsamkeit der Ruhe pfle-

gen wollte; benn er war verwundet. Es mar. wie die Rentmeifterinn fdrieb, ein febr artiger, moblaebilbeter Mann, ber gleich ben ber Ubernabine bes Gifenbammers manderlen Kenntnift und Einsicht gezeigt babe, und bas ziemlich zerruttete Bert mit Berftand und Thatigfeit in recht guten Stand zu bringen icheine. Much biefer batte ben ber Rentmeifterinn Rofinens Bilb gefeben; ibre Beidichte vernommen, und fic ertlart, er murbe fich febr gludlich ichagen, wenn Rofinens Berg noch fren mare, fie wieder als Gebietherinn in ihr voriges Eigenthum einzufeben-wenn ibr Berg noch fren ift, babe er noch einmahl mit febr bebeutenbem Musbruck wiederhohlt, und ber Rentmeisterinn ben Auftrag gegeben, in feinem Rahmen anzufragen.

Rofine brach in Thranen bes Unmuthe und ber Angst ben diesen neuen Bumuthungen aus. Uch, mein Gott! rief sie: Go will man mir benn keine Ruhe gonnen, mich ben Rest eines traurigen Lebens nicht in Frieden beschließen lassen! Gie setzte sich bin, und schrieb ihrer Freundinn, ihr Herz sen wirklich nicht mehr fren; das möchte sie dem Herrn Rittmeister sagen, und übrigens sie jest und kunftig mit allen solchen Antragen verschonen.

Frau Fischer, so bieß die Freundinn, theilte bem Offizier fogleich am folgenben Lage feinen Rorb in den ichonendften und glimpflichften Musbruden mit, und feste, um ber Madricht einen Theil ihrer Bitterfeit ju benehmen, aus ihrer eignen Unficht entschulbigend bingu, fie zweifle nun nicht mehr, bag ber Raufmann, ber icon fo lange und fo anbaltend um ihre Rreundinn geworben, enblich boch einigen Ginbruck auf ihr Berg gemacht baben muffe. Der Offigier bantte für die gehabte Dube, ichwieg gang von feinen weiteren Abfichten, und die Gache blieb auf fich ruben. Aber, obwohl er ben Rauf icon feit einigen Boden gefoloffen , und wirklich angefangen batte, bas Bert zu betreiben, auch bas Baus gang anbers und in viel einfacherem Befomad einzurichten, fo fand er boch jest auf einmabl allerlen Unftanbe und Ameifel in ben Rechnungen, in ber Ginrichtung, Die Riemand als ber vorige Rechnungsführer, ber langft icon in großer Entfernung eine Unftellung gefunden batte, ober bie vorige Frau Sammermeifterinn felbit, die nach bem Tod ibres Dannes alle Schriften burchfeben batte, ju beben im Stande mar. Er ließ fie baber burch Frau Fifcher erfuden, feine Bitte nicht übel gu beuten, und fic

die kleine Reise gefallen zu lassen, weil die Sache schlechterdings an Ort und Stelle entschieden warden müßte. Seiner Absichten war mit keinem Worte erwähnt, und seine Anfrage so natürlich, sein Verlangen so billig, daß Rosine wohl einsah, hier sey nichts zu thun, als einzuwilligen. Frau Fischer versprach die Pferde zu schieden, und Rosine sollte nun nach so langer Entfernung, und in so sehr veränderten Umständen das Thal wiedersehen, wo ihre schönsten, aber auch ihre traurigsten Stunden versloffen waren.

Es hatte sie schon lange eine geheime Sehn=
such bingezogen, und in ihrem Herzen bas hei=
mische Thal und bas Aloster sie in der Wahl
ihres letzen einsamen Aufenthalts unschlüssig ge=
laffen. Nur die Heiligkeit der Stätte und die
noch tiefere Abgeschiedenheit entschied endlich für
das Aloster. So suhr sie an einem schönen Früh=
lingsmorgen unter tausend wechselnden Empsindungen den bekannten geliebten Bergen zu, und
stieg ben ihrer Freundinn ab, Frau Fischer em=
pfing sie mit vieler Freude, und sagte ihr,
was sie noch heiterer machte, und über die
gefürchtete Zusammenkunft- mit dem Husaren=
offizier beruhigte, daß dieser seit jener abschlägigen Antwort nie wieder etwas von der Sache

gesprochen babe, und ftill ohne Umgang lebe. Begen Abend, als es fühler geworben war, fannte Roffne bem Drang nicht widerfteben, ber fie in die eigentliche Beimath zum ebemabligen Hause ihrer langstverstorbenen Altern, zu der Rirde, in welcher fle fo oft gebethet und geweint, in die icaurig icone Thalichlucht jag, in der fie einft in beffern Zeiten fo oft mit bem verklarten Freund, und bann fvater einfam, unter Thranen um ibn, gewandelt mar. Gie nabm einen Umweg, um nicht am Gifenbammer vorbev ju muffen; benn fie furchtete bem Sufarenoffizier zu begegnen, und nachdem fie bas Saus ibrer Gebutt und bie Rirche besucht batte. fabl fie fich auf ben einsamften Pfaben in die Thalfolucht, und freute fich gang ungemein, als fie fich, unbeachtet und ungefebn, in biefer aufge-: nommen fand. Sie wandelte in webmutbig für gen Erinnerungen bin, und war nun bis zu bem Brunnen gekommen, an bem fie oft in theurer Begleitung geruht, und bas Baffer getrunten batte, bas des Freundes Sand ibr icopfte. Gie naberte fic ber Brunnenbutte, fie ftand auf bem Steg. Mit nicht geringem Ochrecen erblicte fie jest einen Dann an ber Quelle, ber fich eben budte und mit einem leichten bolgernen Becher

. "

Wasser schöpfte. Er war einsach und landlich, boch nicht ohne Geschmack gekleibet. Rosine stand angstlich, sie wußte nicht, ob es nicht eben der gefürchtete Brautwerber war, ob sie umkehren, oder, an dem Brunnenhüttchen vorben, die Straße weiter gehn sollte. In dem Augenblicke richtete sich der Fremde auf, wandte sich und trat aus der Hütte. Rosine erstarrte, sie sah diese Gestalt, diese Jüge, und mit einem Ton des Entsegens und der Freude schrie sie: Georg! und kürzte zusammen.

Er sprang hinzu, er erkannte sie, trug die theure Burbe zur Quelle, legte sie auf seinen Schoof, besprengte sie mit Wasser, und unter tausend Liebkosungen und sußen Lauten der Liebe und des Entzückens brachte er sie wieder zu sich. Die richtete sich auf, sah ihn noch immer zweifelnd an, und sank dann mit dem Ausruf: Du bist's', Du lebst! laut weinend an sein Herz. Nur nach langer Zeit vermochten die tieferschütterten Geelen sich zu saffen, und Worte zu gewinnen, um ihr Erstaunen, ihre Freude auszubrücken. »Und liebst Du mich denn noch? Hast Du mich nicht vergessen in der langen Zeit?« fragte endlich Georg. Ach, ich habe nie einen andern Gedanken gehabt, als Dich! antwortete

Rofine. »Und ber reiche Raufmann, ber fich im \*fabt um Deine Band bewirbt ? Und bie Untwort, bie Du bem Offizier fagen liegeft ?« - Du weißt bavon? rief fie überrafcht. Georg fab ibr Erftaunen, er fcbien fich ju befinnen. Dach eis ner fleinen Paufe fagte er: »Ich babe bavon ge= bort. Der Bufarenoffizier mar mein Rittmeifter. ich ftebe nun auch bier in feinem Dienft.« Das: ift mir febr unangenebm , ermieberte Roffne. Barum ?« »Ich, eben um biefer Bewerbung willen. Aber fage mir nur, wie Alles gufam= menbanat? Bir bielten Dich fur tobt. Ich, was babe ich nicht ausgestanden!« - Georg ergablte ibr nun, wie ibr perftorbener Mann ibn por vier Jahren burd ben Bermalter bes Grafen, bem die Balber geborten, Machts in feiner Butte von ben Solbaten greifen, und als Reeruten habe fortidlepven laffen. Da er ben ber Infanterie nicht brauchbar mar, follte er Reiter werben. Er ergab fich in fein Ocidfal, bas er nicht andern fonnte, und nahm nicht ungern bie Dienfte, ju benen er feit langer Beit Luft gehabt, und von beren Ergreifung ibn bloß bas Berlangen, in Rofinens Rabe ju teben und vielleicht noch einmabl ihr bulfreich fenn ju tonnen , abgehalten batte. Er boffte auch jest nicht

meit von ihr entfernt zu werben ; benn fein Regiment lag in ber Rabe bes Resthals. Much febrieb er an Rofinen, fobald es ibm möglich mar. Er erhielt feine Untwort. »Ich, und ich feinen Brief!« Much nicht aus Ungern, und im Sabr 1812 aus Poblen, wo mein zwentes Regiment benm Auriliarcorps fand? -»Richt eine Sylbe! - Bas ich gelitten babe, fann nur Dein Berg ermeffen, wenn Du mich noch liebst, wie einft. 3ch glaubte Dich im Bafferfall in \*\* ertrunten, gerichellt. Gott! Georg! Georg! rief fie, und umfaßte ibn mit Ungft: Du bift boch nicht bineinge= fturat ?« Er lachelte. Er mar in feinem Leben nicht in der Gegend gewesen, aber das blaue Tuch hatte er bald, nachdem man ibn gum Conferiptionsoffizier gebracht, unter feinen Gachen gefucht und vermißt. Dun verftandigten fich nach und nach die ruhiger folagenden Bergen, und. Rofine erfuhr, bag Georg von bem Regiment, ben dem er zuerst angeworben worden, ploplich und ohne Urfache ju einem Sufarenregiment, das tief in Ungern ftationirt war, überfett murbe. Bon bier ging es nach Pohlen, von bort enblich im Jahr 1813 nach Deutschland und über den Rhein bis in die Sauptstadt bes gebemuthigten Feindes. Georg erzählte mit Feuer und Luft von den Schlachten ben Kulm, Leipzig und auf dem Montmartre. Rofine hörte ihm mit aufgeregter Seele zu, und es ward ihr bald klar, daß ihr Mann, so wie er die Urschade von Georgs Entführung gewesen war, auch seine Briefe unterschlagen, seine Übersegung zu dem entfernten Regiment bewirkt, und die Komödie am Bafferfall mit seinem Schwager versabredet hatte, um Rosinen, deren Herz er noch immer Georg zugewandt wußte, sebe Hoffnung zu benehmen.

»Aber wie kommt es, daß Du jest hier bift, und haft mich nicht aufgesucht, mich nichts wiffen laffen ?«

Georg lachelte wieder seltsam: Mein Rittmeister hat mich liebgewonnen, ich habe ihm so
viel von der Schönheit dieser Gegend gesagt.
Der Eisenhammer war zu verkaufen, er ließ sich
überreden, wir nahmen unsern Abschied, und
ich bin nun ben ihm, wie einst ben meinem alten geliebten Psiegevater. — Dich aber, Rosine,
sogleich aufzusuchen, mich Dir zu zeigen — konnte ich es wagen, nachdem durch vier Jahre alle
meine Briefe unbeantwortet geblieben waren,
und ich Dich von Fregern umgeben fand? Zu-

bem: Dein Berg ift nicht mehr fren, ließeft Du bem Offigier fagen.

»Uch, war es benn nicht mahr? Sabe ich Dich benn nicht ewig geliebt?«

O meine Rofine! — Aber theures Befen! Ich bin nicht reich, Du auch nicht, ich habe Dir nur ein geringes Glück anzubiethen. Rofine legte die hand auf seinen Mund, sie verboth ihm davon zu reden, sie war entschloffen, auf jeden Fall die Seinige zu werben.

Go fagen fie kofend in feliger Bergeffenheit ber Belt um fie ber, als die einbrechende Dammerung Roffnen an den Beimmeg mabnte. 21ch Gott! rief fie: 3ch babe noch eine balbe Stunbe bis zur Frau Fischer, und es wird dunkel. 3d begleite Dich, Rofine, fo baft Du nichts au fürchten.« Sie ftanden auf, und maren noch nicht lange gegangen, als ihnen in dem engen Thalwege ein Buriche in fauberer Livree mit einem ichonen gegumten Reitvferb entgegen fam. Georg ging ibm entgegen, redete beimlich mit ibm, und ber Buriche tebrte mit bem Pferde um. »Das ist wohl ein Reitknecht bes Rittmeifters ?« fragte Rofine. Ja, antwortete Georg: Er sucht feinen Berrn, ich habe ibn angewiesen. Die gingen weiter. Rofine bemerfte nach einer

Beile, daß Georg langsam und nicht ohne Beschwerde ging. Sie sagte es ihm, und er erzählte ihr, daß er im Kriege viel ausgestanden und einigemahl eben auf die wunde Seite gestürzt sen.

Rosine erschrack: »Uch Georg! Wie wird es Dir benn in beinem Dienste gehen? Und Alles bas leibest Du um meinetwillen!«

»Eben barum achte ich alles dieses Leiden nicht. Fürchtest Du aber vielleicht, bag mein Zustand mich einst zur Arbeit unfähig machen könnte, und Du dann ein trauriges Schicksal mit mir theilen müßtest? — Rosine! Wenn Du das fürchtest, so laß es uns lieber alsogleich gesteben, und uns trennen! Du bist jung, schön, gesucht, ich darf bein Glück nicht hindern.«

Rosine machte ihm sanfte Vorwürse über biesen lieblosen Gedanken. Ein Mahl, sagte sie, haft Du mich überrebet, Dir zu entsagen; es war mein und Dein Unglück, daß ich Dir damahls folgte. Jest bringst Du mich nicht wieber dazu, gewiß nicht. Ich lasse Dich nicht mehr, und Gott, der Dich in allen Gefahren erhalten, ber uns jest so wunderbar zusammengeführt hat, wird auch noch weiter für uns sorgen.

Georg umschlang das treue, geliebte Beib, fie ftand in seinen Armen, zu ihm aufblickent, II. Band.

und der Mond, der in dem Augenblick hinter ber öftlichen Felsenreihe heraufstieg, schimmerte in ihr verklartes Gesicht und in die Thranen, die aus ihren blauen Augen glitten. Reines sprach, sie fühlten bethend und dankbar ihr unaussprechliches Glück.

So waren sie in trauten Gesprächen bis an ben Ausgang des Thales gekommen, und betroffen erkannte Rosine, als sie sich umsah, daß sie den gewohnten alten Weg gegangen waren, der am Eisenhammer vorbeyführte. Sie sah ihn schon ganz nahe vor sich, wollte nun durchaus nicht vorbey, und sagte es ihrem Freund. Diefer lächelte. Ich muß Dich dennoch bitten, noch bis dahin zu gehn, ich muß sehn, ob der Herr zu Hause ist; denn ich habe ihm etwas zu sagen, ehe ich Dich zur Rentmeisterinn führe.«

Rosine ergab sich in das Verlangen ihres Freundes. Er suchte ihr ein freundliches Plätzchen am Ufer, wo ein Baum sie halb verdeckte; dort bath er sie, zu warten, und eilte ins Haus.
Rosine sah seiner Zurücklunft mit Ungeduld, und nicht ohne Furcht, ber Husarenoffizier möchte sie erblicken, entgegen. Es dauerte nur kurze Zeit, so hörte sie gehen. Sie wandte sich — und — wie groß war ihr Schrecken! — der Offizier

fam bie Unbobe vom Hause herab, gerade auf sie zu, in völliger Uniform, ben Orben an ber Brust. Sie borte ihren Rahmen von einer theuern Stimme rufen, jest warf ber Mond sein volles Licht auf ben Kommenden — es war Georgs Buchs, fein Gang, seine Rüge:

Gerechter Gott! Bas ift bas? rief Rofine erschrocken und zitternd. Aber Georg umschlang sie und druckte sie unter Freudenthranen an seine Brust: Das ist der Lohn Deiner Liebe und Treue! Gutes, frommes, himmlisches Befen!

Aber wie kommft Du in die Rleider ?

Es sind meine eigenen. Liebe Rosine! Ich bin nicht Unteroffizier und Aufseher über die Arsbeiter hier, wie ich Dir scherzend erzählte; ich bin Susarenrittmeister und der Sisenhammer ist mein Sigenthum. Gott hat mich wunderbar geführt, Rosine! Er hat mir seine Gnade gegeben, daß ich mir die Liebe und Achtung meiner Vorgesetzen erwerben konnte. Ich stieg schnell vom Gemeinen zum Unteroffizier, von da zum Lieutenant. Mein Oberster gewann mich sehr lieb. In der Leipziger Schlacht hatte ich das Glack, ihm das Leben zu retten; in der von la Ferte champenoise wurde er an meiner Seite töbtlich verwundet. Ich hatte Gelegenheit mich

auszuzeichnen, ich murbe auf bem Schlachtfelbe Rittmeifter und bekam bas Kreuz. Aber ich ge= non diefe Freude nicht, benn mein Oberft, mein amenter Bater, ftarb noch benfelben 21bend in meinen Armen. Ein bedeutendes Legat von ibm, und einige gluckliche Coups, die ich auszuführen befam, festen mich in ben Stand, nachbem ich meine Pflicht gethan und ber beilige Rampf geendet mar, meinen Abichieb ju nehmen; benn ich fühlte, baf ich der Rube bedurfte. Bon Dir und Deinem Schicksal batte ich mir von Beit zu Beit Renntnig ju verschaffen gewußt. Go erfuhr ich Deines Mannes Tod, und daß der Gifenbammer zu verfaufen fen. Dein Entidluß war beftimmt. Bobin auf ber gangen Belt batte ich lieber flüchten follen, als in bas ftille Thal meiner Geburt, wo ich einft fo glucklich gemefen, an das felbst traurige Erinnerungen mich mit unbefdreiblichem Reize feffetten, in beffen Rabe endlich Du noch immer lebteft, und mo ichwenn Du meiner noch nicht vergeffen batteftauch wieder unaussprechlich gludlich ju werben boffen konnte? Bor einigen Bochen fam ich bierber, Miemand erkannte mich bis jest, Diemand fucte in bem reichen Rittmeifter in glangenber Uniform ben armen Solgenecht. Auch fand ich vieles verändert. In manchen Häusern waren neue Bewohner, Andere
waren gestorben, Viele in veränderten Verhältnissen. Ich vermied jeden Umgang, weil ich nicht
eher erkannt seyn wollte, ehe Du über mein
Schicksal entschieden haben würdest. Mit unbeschreiblicher Lust richtete ich mich in dem Hause
ein, das Du bewohnt hattest, ich suchte Deine
Spuren auf, ich war glücksich, wenn ich wieder
eine neue entdeckte. Uch, Rosine! Ich lebte nur
in dem Gedanken an Dich!

Er legte fein Saupt auf ihre Schulter, aus Bepber Augen floffen Thranen der Freude, des innigsten Dankes gegen Gott.

Ich erfuhr, begann Georg von Neuem, was mich wenig freute, die Bewerbung des reichen Rebenbuhlers um Dich. Ich hatte nicht den Muth, sogleich hervorzutreten, ich wollte wissen, wie es um Dein Herz, um Deine alte Liebe stände. Die Frau des Rentmeisters fragte Dich, ohne mich zu kennen. Deine Antwort machte mich bestürzt, ich wußte nicht, sollte ich hoffen oder verzweiseln. Meine Sehnsucht nach Dir, meine Liebe hießen mich endlich alle Bedenkslichkeiten überwinden. Ich wollte mein Schickslaf erfahren, Dir in meiner wahren Gestalt vor

Augen treten, und erwarten, was Du entscheiben murbest. Go veranlaßte ich Dein hierherkommen, so erwartete ich Dich zwischen heißer Liebe und angstlicher Besorgniß, als Du mir heut am Brunnen erschienst.

»Und Du, bofer Menfc, tonnteft Dich noch fo verstellen und mich mit bem Rittmeister angstigen ?«

Berzeih, Rosine, einen Scherz, ber gar nicht in meinen Plan lag, zu bem Deine Borte mich erst in demselben Momente veranlaßten! Berzeih, wenn ich Dir einen unangenehmen Augenblick gemacht habe; glaube mir aber, Rosine, um alle Schätze der Belt möchte ich die Freude nicht geben, mir ben Anblick Deines ganzen treuen Herzens und Deiner hingebenden frommen Liebe durch meine kleine List verschafft zu haben. O Rosine! Ich bin glücklicher, als ich es sagen kann, als ich es verdienen glücklicher, als irgend ein Mensch es verdienen kann! Er drückte sie sesten diene Brust, und sie fühleten Bende schweigend ihre Seligkeit.

Endlich erinnerte Rofine an den Ruetweg. Es wird fogleich angespannt senn, antwortete Georg: Lag uns einen Augenblick ins Saus gehn, lag mich Dich in Dein Eigenthum führen,

und ber Freude genießen, Dich jum erften Dabl an bem Orte mein nennen ju tonnen, in bem ich Dich fo lange, fo fdrecklich von mir getrennt wußte! Gie folgte ibm, er zeigte ibr Alles im Saufe, wie er es, so viel moglich, einfach und ansprechend eingerichtet batte, nicht, wie es unter Berrn Kluge, sondern ben feines Pflegevaters Reit ausgeseben batte. Rofine ging felig an feinem Urm umber, und feperte balb mit Bebmuth, bald mit Ochaudern an ben bekannten Stellen die Erinnerungen ber Bergangenbeit, bis man bem Rittmeifter melbete, es fen angespannt. Er führte Roffnen binab zu der ele= ganten Chaife, die im Sofe ftand, feste fic an ibre Geite, und fie, noch gang betäubt von ben wechselnden Auftritten und Gefühlen bes beutigen Tages, konnte noch in manchem stillen Mugenblick taum an ibr Gluck und an die Birklichkeit fo feltsamer Ereigniffe glauben.

So kamen sie unter freundlichem Gekofe gur Frau des Rentmeisters, die, schon überrascht, Rosinen an des Rittmeisters Seite im Wagen gu seben, nun vollends die Entwickelung ihres Schicksals, und daß der Husarenoffizier und der arme, so lang als todt beweinte Georg eine und bieselbe Verson sepen, kaum fassen

tonnte. Aber balb freute sie sich herzlich mit ber beglückten Freundinn, und half recht emsig, Alles zu beschicken und anzuordnen, daß das Hochzeitsest des beglückten Paares in vierzehn Tagen, zwar mit anständiger Feper, aber einfach und nur im Kreise weniger Freunde vor sich geben konnte.

Unberthalb Jahre batten Georg und Rofine in bauslicher Stille und im bankbaren Genuf ibres Gludes gelebt, und ein bolbes Dabchen lag icon in ber Mutter Urm, als Berr von 300, ber fich zwar vor ein Paar Jahren vorgenommen batte, bas Thal nie wieder zu betreten, bas ibm fo viel webmuthige Erinnerungen gab, fich boch bereden ließ, einen Freund zu begleiten, ben feine Beichafte in biefe Begend fubrten. Gie fliegen in einem entlegenen Bafthofe ab, beffen Bewohner 3 \*\* unbekannt waren; aber er und fein Begleiter blieben es nicht lange. Die Erscheinung von einem Paar angefebener Berren aus der Sauptstadt macht Epoche in ei= nem einsamen Gebirgethal. Balb erfuhr die Gegend, bag bie Berren ba, und wer fie maren,

und in einer Stunde darauf fab 3 \*\* ju feinem Erstaunen eine Chaife vor dem Gasthofe balten. Ein Sufarenoffizier flieg beraus und fragte nach ibm. 3 \*\* wußte fich bie Erfcheinung nicht gu erklaren, und wollte eben fein Rimmer verlaffen, um dem nach ibm Fragenden entgegen zu gebn, als die Thure fich öffnete und ber Offigier eintrat. 2 \*\* fab ibn wundernd an, es war, als fprachen bunfle Erinnerungen aus tiefer Ferne fein Gemuth freundlich aber wehmuthig an. Gie tennen mich nicht mehr - bub ber Offizier an, indem er mit gerührter Stimme und bargebothener Rechte auf 3 \*\* zuging. »Wahrlich mein Berr! - Mir ift- Ibre Buge, biefe Stimmewir feben uns beut nicht zum erften Dabl.« O frentich nicht, rief ber Offigier lebhaft: Erinnern Gie fich des armen George nicht mehr, ber Gie auf den Bergen herumführte?

»Ob ich mich seiner erinnere, Herr Rittmeisfter? Ja wohl, ja wohl! Ich habe seinen schreckslichen Tob berglich betrauert.«

Er lebt noch, Herr von 3\*\*! Er lebt noch und ehrt Sie noch wie damable.

"Bars möglich? Mein Gott! Diese Uhn= lichkeit - Gie waren - «

3d bin ber arme Georg, rief ber Rittmeis

Rer mit lebhafter Rubrung: Geben Gie bier bas Etui, bas Gie mir bamable ichenkten. Es ift feitbem nie von mir gefommen. Er gog es ben diefen Worten bervor und wollte es 3 \*\* jur Beglaubigung überreichen, aber er lag icon in R\*\*s Urmen, ber ibn, beftig bewegt und mit Thranen im Muge, umarmte. Much in bes Rittmeifters Mugen glangten Babren, fie floffen ber Kreube bes Wiebersebens, bem feltsamen Umichwung feines Geschickes, feinen damabli= gen Leiben. 216 er fich wieder gefant batte, mar 3\*\*s erfte Frage nach Rofinen. »Gie ift mein, fie ift meine Frau!« O, nun ift Alles, Alles gut! rief 3 \*\*, und fprang jubelnd auf: Gott fen gedankt, ber Euer langes Leiden angeseben und Euch wieder vereinigt bat! Gie muffen mich ju Ihrer Frau fubren. Darum bin ich bier, antwortete ber Rittmeifter: Bir Bende bitten Sie um biefen Befuch, als um bie größte Rreube, die Gie uns machen konnen. Aber nicht bloß befuchen, lieber Berr von 3 \*\*, auch ben uns wohnen muffen Gie mit Ihrem Freund, uns angehören, und ben Dank und die Liebe eines treuen Bergens nicht verschmaben, bas Ihnen auf jenen Opagiergangen in feinem tiefften Unglud einige icone und erhebende Stunden ver-

Georg führte 3. Jum Wagen. Rosine empfing ben Freund, von bem ihr ihr Mann so viel Gutes erzählt hatte, mit Achtung und Dankbarkeit. Beyde Gatten bestrebten sich, ihm und seinem Begleiter die wenigen Tage ihres Aufenthalts im R. Thal so angenehm als möglich zu machen; aber die größte Freude genoß der gute Z. nicht sowohl in den Beweisen der Liebe und Freundschaft des eblen Paares, als in der Betrachtung und Überzeugung, wie glücklich diese beyden Menschen waren, und wie sehr sie es zu seyn verdienten.

Wenn er nun nach R\*\* kommt, und er befucht bas Thal, so oft es ihm nur seine Geschäfete verstatten, wohnt er ben dem Rittmeister, und kommt aus dem Heiligthum häuslichen Glückes und geprüfter Tugend immer heiterer und behaglicher nach der Hauptstadt zuruck.

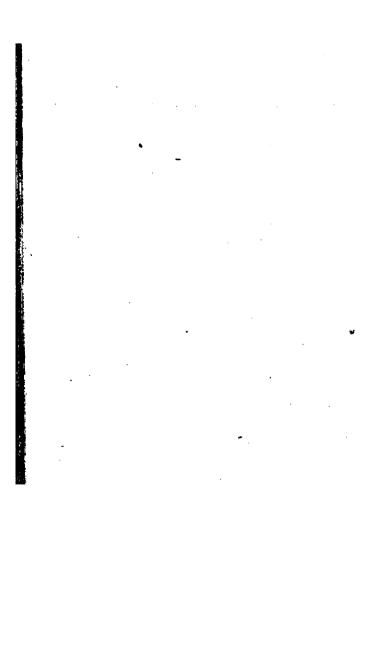

## IV.

Spital am Pyhrn.

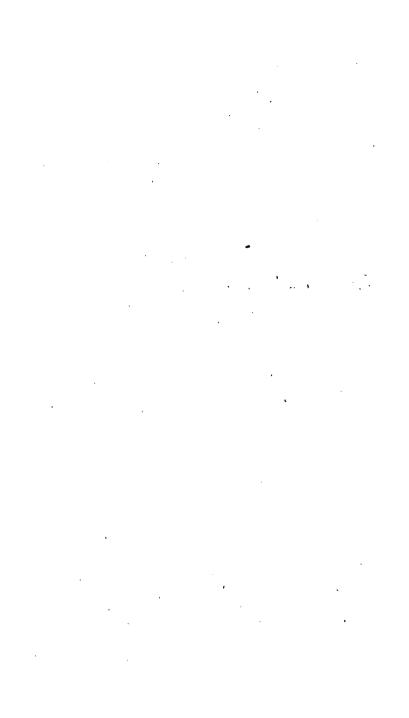

Der fodte Bintermorgen fteigt von ben Gipfeln ber Alpen langfam nieber, fcon enthullen fich Die nachften Gegenstände aus bem biden Rebel, fcon verbreitet fich allgemach eine zweifelhafte Belle; bie Lampe, die treue Gefahrtinn meiner ichlaflofen Stunden flackert noch einmabl rothlich im werdenden Lageslichte auf, und verlischt nun. Jest ift ber Bintertag völlig angebrochen, und Alles bleibt fo ftill und erftorben, wie mitten in ber Racht. Reine Bewegung auf den naben Biefen, fein Geraufch bes Lebens in ben Butten bes Landmanns, fein Laut landlicher Beschäftigung von ben verlaffenen Alven, rund um mich ber tiefes Odweigen in ber Datur braufen, und innerhalb ber Mauern meines Klosters! Da fibe ich, und bore bas Magen ber Todtenubr im Betafel meiner Belle, und bente mit großer Rube baran, baß fie wohl balb mir felbst folagen fonnte.

Ich fürchte ben Tob nicht, und wünsche ihn, umringt von ben Beschwernissen des Alters, auch nicht herben. Des herrn Wille geschehe! Jene sind Wirkungen der Natur, und ich ertrage sie, wie ich die Strenge der Jahreszeit in diesem himmelsstrich ertrage, unter dem ich nicht geboren bin, und der einst meinem ungewohnten Körper so schwerzlich weh that. Aber der Mensch lernt sich an Alles gewöhnen, und es ist erstaunslich, zu welchen ganz entgegengesetzen Bedingungen des Lebens und des Bohlsepns man nach und nach unmerklich gelangt, und sich am Ende der Laufbahn verwundert umsieht, um zu betrachten, woher — und wohin man gekommen ist?

Woher? O mein Vaterland, schönes Spanien mit beinen Oliven: und Palmengarten, mit beinem ewig klaren himmel, und beinen warmen, belebenden Lüften! O Zeit meiner Jugend, wo ich als ein kriegslustiger Jungling unter den Fahnen des Herzogs von Alba Spanien verließ, von Ehre und Glauben gerufen, um hier an ben außersten Enden des Abendlandes gegen die Heiden zu kampfen! Damahls sing erst die Sonne von des Herzogs kriegerischem Ruhme an, aus den Morgenwolken einer hoffnungsvollen Jugend hervorzubrechen, damahls war er noch nicht ber weithin berühmte, ber weithin gefürchtete Feldherr Don Philipps bes Zwepten, ber,
felbst ein schwaches Kind zu jener Zeit, auch die Nahmen ber Länder in benben Hemisphären nicht kannte, die ihm sein großer Vater späterhin zu beherrschen überließ.

Es ift lange, febr lange feit jener iconen, rege bewegten Beit meiner Jugend in bem marmen Canbe, bas mich gebar, bis zu meinem Greifenalter in biefem engen Umfreis himmelhober Felfengebirge, von beren tablem Scheitel taum im bochften Gommer Gonee und Gis weichen. Ich bamable, ale korverliche Leiden mich bierber bannten, und mitten unter Odmergen und ben finfterften Ausfichten auch noch bie fone Laufdung gerrann, ber ich fo mandes Jahr ber blubenben Jugend geopfert batte, damable in voller Reife mannlicher Rraft ertrug ich ungebuidig mein fcmeres Befchick. Gott balf auch bier binuber. Deine Bunben beilten gwar langfam, aber ficher, mein Berg gewohnte fic, bas, was es auf Erben vergeblich gesucht batte, im Simmel ju finben, und ber garte Engel, ber bier lange, lange vorber ausgelitten batte, wies mir ben Pfad jum Beil. 3ch erfannte ben Finger Gottes, ber uns von irbi= II. Banb.

schen Leiden und Freuden hinweist auf jenes unvergangliche: Glud, das oben mohnt in Licht und Geiligkeit.

So lernte ich juerft mich ergeben, bann mein Loos minder hart finden, und endlich bie ftille Befchrantung lieben, die mir nach fo manden Sturmen eine fichere Frenftatte barboth.

Aufrieben, ja in manden Augenblicken veranuat, blicke ich auf mein vergangenes Leben mrack. Es war ehrenvoll, obne berühmt zu fenn, es war muglich, ohne Auffeben ju erregen, und ba es nun mabriceinlicher Beife balb swischen ben ftillen Dauern verloschen wird, bie feit vierzig Sahren die Grenzen, feines einformigen Birfens ausmachen, fühlt fich ber Greis gebrungen, bas, was er erfahren, erlitten, erftrebt, in flüchtigen Bugen binguwerfen, bag, wenn vielleicht einft diese Blatter nach Granien gelangen follten, feine Bermandten, wenn er beren noch bat, baraus erkennen, in welchem Binkel der Belt ein langft vergeffener, Abn fein Leben beschloffen , und mas aus bem Reffen bes Comtburs von Dennalosa geworden fen, der ben Pavia und Bien nicht unrühmlich geftritten, und auch feinen Theil an dem Rubme gehabt

hat, ber die Regierungen seiner benden Kaiser, Carlos und Kernando verklart.

Von der Zeit an, als Kaiser Maximilian seinen Sohn Philipp mit der Spanischen Insantinn Johanna vermählte, und so ganz Spanien an sein Haus brachte, entstand ein lebhafter Verkehr zwischen Ofterreich und meinem Vaterlande, und unzählige Verbindungen und Verhältnisse knupften sich hin und wieder an. Deutsche Edelleute, die ihrem Herrn nach seisnem neuen Reiche gefolgt waren, verbanden sich mit Spanischen Familien, und mancher Spanier sah mit Wohlgefallen den sittsamen Reiz der blaudugigen Tochter des kalten Nordens, die mit ihren Altern in das ferne Land gezogen war, und führte die fremde Schöne in sein ebles Haus ein.

So lernte auch mein Vater eine junge Deutssche edler Geburt kennen, beren Attern mit dem Erzherzog Philipp nach Spanien gekommen waren. Die Ahnen meiner guten Mutter, die Herren von Losenstein waren einst machtig in jenen Gegenden von Österreich gewesen, wo das Hochgebirge sich an die Steprischen Alpen anschließet. Hier herum standen ihre Burgen auf vielen Felsengipfeln, und der Lauf des Stepers

ċ٠.

flusses ging weithin durch ihr Gebieth. Unglücksfälle, Fehden, und mehr als dieß, ein unruhig kurmischer Geist schwächten nach und nach ihre Racht, sie verloren ihre Besitzungen, und bald ward Schloß Claus an der Steyer ihre lette und einzige Habe. Auch dieß ging endlich verloren, und die Nachkömmlinge der ehemahls machtigen Herren von Losenstein dienten in Hofdmeren an dem Throne der Habsburger, deren Uhnherren Rudolph ihre Ahnen sich wohl einst an Macht und Ansehen gleichstellen konnten.

Dies und so manches vom deutschen Vaterlande erzählte mir meine Mutter, wenn ich, als kleiner Knabe, in den Stunden der Dammerung horchend neben ihrem Spinnrocken saß, und schon damahls schwebten die eisigen Gebirge mit ihrem ewigen Schnee, ihren undurchdringlichen Forsten, ihren weiten Seen, festen Schlöffern, und so manche schauerlich schone Sage von Geistern und treuen keuschen Frauen, die sich in Lieb' und Leid langsam verzehrt hatten, vor meiner Seele, und mich zog eine sehnsüchtige Uhndung in das düstre stille Land, das mich, wie eine heimath tiefer Rube, vertraulich ansprach.

Als fpaterbin Carlos ber Erfte ben Romi-

schen Thron bestieg, und seinem Bruber Fernando die Deutschen Erblande überließ, der durch die Hand ber Ungarischen Anna, Böhmen und Ungarn damit verdand, und das haus Ofterreich zur ersten Macht in beyden hemisphären erhob, da liebte es die Spanische Jugend vorzüglich, in den Kriegen, die dieser Fünst gegen seine Grenznachbarn, die Türken, führen mußte, ihren Muth und ihre Glaubensfreudigkeit zu üben, und drängte sich unter die Schaaren, die unter herzog Alba, von Carlos seinem Bruber zu Hüsse gesendet, nach Deutschland und von da nach Ungarn zogen.

Herzog Alba war bamahls ein junger feuriger Herr, und hatte sich eben aus ben Armen einer jüngst angetrauten geliebten Gemahlinn geriffen, um den Kriegszug gegen die Ungläubigen zu thun. Mir war meine gute Mutter vor nicht langer Zeit gestorben, den Bater hatte ich kaum gekannt; so folgte ich gern dem Zug des eignen Herzens wie dem Ruf der Ehre, und trat unter des Herzogs Fahnen, da in Spanien den leichten, nach Abentheuern lüstenden Jüngling kein theures Band mehr hielt.

Bir zogen durch bas icone Frankreich und ben größten Theil von Deutschland. Ich konnte

manches erzählen von ben Stäbten und Schlöffern, die ich gesehen, dem zierlichen Wesen der Franzosen und der trenen Rechtlichkeit der Deutschen, in denen ich die Gesinnungen meiner guten Mutter wieder fand, von Pracht und herrlichkeiten in Pallasten und Kirchen, und von der ungemeinen Liebe des Deutschen zu seinen Wassen, also, daß ihm kein Preis für eines schon Wehr zu theuer ist, und ihre Rüskammern das Schönste sind, was ich in der Art in den übrigen Ländern sah. Aber das gehört nicht zu der Geschichte, der diese Vlätter gewidmet sind, und ich breche ab.

Wir hatten ohne sonderliche Zufalle die Grenze von Ofterreich erreicht. Der schöne Donaustrom, der uns schon durch manches deutsiche Land begleitet hatte, war auch hier eine Beile unser Führer. Aber bald verließ der Herzdog mit einem Theil seines Gefolges das Heer, um einen Freund zu besuchen, dessen Befanntschaft er in Spanien gemacht, und der ihm bis Regensburg Bothen entgegengesendet hatte, ihn auf seine, erst kurzlich erkaufte Besitzung, das Schloß Claus im Gediege, einzuladen. Nicht sobald hatte ich diesen Nahmen gehört, als ich dem Herzog recht instandig antag, daß er mir

erfauben möchte, ihn nach einer Gegend zu begleiten, aus welcher die Voraltern meiner Mutter Kammten, und von der sie mir so manches
erzählt hatte. Der Herzog bewilligte gern meine Bitte, und so zog unser stattlicher Hausen durch
angenehme, fruchtbare Gegenden endlich bis in
ein schönbegräntes Thal, das hohe, aber freundliche Berge einschlossen.

Die Morgensonne strahlte in unsern blanken Buffen, die Spanischen Hengste brausten muthig in der klaren kablen Luft, die Bewohner der Hatten sahen erstaunt die langen Reihen frember prächtiger Gestalten und Trachten, die weithin durchs Thal schimmerten, und auch in meinen Gefährten weckten die Schönheit des Morgens und die Erwartung festlicher Tage auf Schloß Claus einen fröhlichen Geist, und beslebten den Zug mit muntern Gesprächen.

Allmählich wurden die Berge zu benden Seizten steiler und schroffer. Eine lange Felsenwand zog sich an unserer rechten Seite hin, links rauschte tief unten in steinichtem Bette ein wilder Fluß, und nun erschien plöglich, wo das Thal sich vor unsern Augen in wasdigen Anhöben zu schließen schien, auf einem vorspringenben Felsen ein kattliches. Schloß. »Das ift

Claus!a rief ber Bergog, fic nad mir ummenbenb, und mit bem Degen nach ber Burg weifend. Mein Bert folug bober, und nicht obne Bewegung fab ich ben alten Gis meiner Uhnen wieber, und gedachte ibrer ebemabligen Dacht und herrlichkeit und ber Berganglichkeit aller menfoliden Dinge. Meine Betrachtungen murben bald unterbrochen. Im Ruffe bes Ochloge berges fant fic der Eigenthumer desfelben, von allen feinen Mannen und Anechten begleitet, ein, um ben Sertog nach Burbe tu empfangen und auf die Burg ju führen. Er that es mit Bezeugung vieler Freude und Soffichkeit; boch ichien es mir, einen Ausbruck von Bermunberung und Digbehagen in feinen Bliden ju entbeden, als er bas übergablreiche Gefolge feines boben Gaftes gewahrte, bas ben Thalweg weit binab mit Glang ber Baffen und bunten Farben ber practigen Rleiber bedte. Doch lub er uns alle freundlich ein, und ritt jur Linken bes Bergogs bem Rug voran, ber fic burd Balb und Bufde ben oft gefrummten Beg empor langfam bis jum Ochlog bewegte.

Sier entstand balb ein reges lautes Leben. Bas jum Schloffe gehörte, mar bemubt uns freundlich ju bewilltommen, für unfer, und un-

ferer Pferde bestes Unterkommen zu forgen, fo wie wir unferer Seits Alles thaten, um unfern Birthen fo wanig als möglich beschwerlich zu fallen. Doch reichte ber kleine Raum bes Schloffes nicht hin, die große Bahl der Gaste bequem unterzubringen. Nur die Altesten und Vornehmsten erhielten eigene Gemächer, die jungen Leute mußten sich's gefallen laffen, in großen Salen zu sechs oder mehr zusammen zu schlafen, oder in dem abgelegenen Theil des alten Gebäudes, das rückwarts an den neuen zierlichen Bau stieß, ihr Unterkommen zu finden.

unter dieser Bahl war auch ich, und was ben Andern unwilksommen schien, war mir erwänscht. Schon besm Heraufreiten über den Berg war dieser alte Theil des Schlosses sammt einer kleinen Kapelle, die noch weiter rückwarts im Walbe stand, mein Augenmerk gewesen. Wahrscheinlich war dieses verlassene, vernachlässigte Gemäuer der Aufenthalt der ehemahligen Herren dieser Burg, also der Voraltern meiner Mutter gewesen, und ich steute mich, auf diese Art die beste Gelegenheit zu sinden, um es genau zu untersuchen. Aber so lange die Sonne am Himmel stand, war an kein einsames Wandern durch diesen stillen Ausent-

halt ber Bergangenheit zu benten; Gelage, gei fellige Lust und laute Freuden hielten: und alle in dem bewohnten Eheil ber Burg bensammen, und nur spate, als es schon gung Nacht geworden war, wurden wir von den Dienern des Hauses, Jeder zu seiner Schlaffelle; geführt.

Mein Beg ging burch manben langen Gang, in bem ber Schall unferer Trutte, von einem bum= pfen Eco wiederhoblt, mich ofters flugen und borden machte, ob nicht Temant vom anbein Enbe bes Ganges und entregen tame, indef ber zweifelhafte Odein unfrer Leuchte, ber bie Finfterniß eber zeigte als gerftreute, wie er fich feltfam an fcwarzen boben Pfeilern brach, ober in Mifchen und Seitengangen bingleitete, mir manbelnbe Schatten vorzuspiegeln ichien, bie por ben unberufenen Storern ibrer Rube fchen in die alte Dunkelheit jurudfluchteten. Diefe Borftellungen, die wohl einem Unbern, ber fic bier gang fremd gewußt batte, ein ichanerliches Befühl erregt haben wurden, fprachen mich vertraulich an. Baren es boch bie Beifter meiner Bordltern gewesen, bie bier in ben altgewobn= ten Mauern Bauften, und einft in ben Tagen ibrer irdischen Laufbahn. von bemfelben Blute belebt waren, bas jest noch in meinen Abern

riefelte! An biefer Uberzeugung munichte ich mandmabl, daß biefe wefenlofen Taufdungen, beren Ungrund mir meine Bernunft : wohl geigte, mebr als bas, baf fie wirklich Refte und Außerungen einer verfunkenen Borwelt fenn möchten, bie mir nicht fremb, die mir verwandt und theuer war, und, inbem ich mich folden Erdumerenen überlieft; mar ich über Treppen und Gange, burd bobe Gale und mandes verobete Rimmer meinem Rubrer bis an eine Thure voll alterthamlichen Odniewerts gefolgt. Er offnete, und ich trat in ein bobes weites Gemach, in welchem bie wenigen Ginrichtungeftude von ebemabliger Pracht und Glang, jugleich aber auch von ber Berlaffenbeit und Unbewohntheit bes Gebaudes jeugten. Mein Rubrer enticulbiate die unangenehme Schlafftelle, bie er mir anzuweifen batte, aber bas neue Ochlog faffe bie Gafte nicht alle, und fo mußten benn bie Jungern und Bebergteren fichs freundlich gefallen laffen, einige Rachte in biefem oben Bemauer zuzubringen. 3ch nahm biefe Entschulbis aung recht gern an, befonders ba ich fab, baß in bem ungeheuern Simmelbette ein reines bequemes Lager fur mich beforgt mar, und ein Betbidemmel mit Erucifix und Beibmaffer mich

vertraulich ansprach. Übrigens ftanben noch ein nige Stuble und Lische in dem Gemach, und an der Band hingen bunkle Bilber.

Ich beurlaubte meinen Führer, verrichtete, ebe ich mich nieberlegte, mein Nachtgebeth auf bem Bethschemmel, auf bem vielleicht manche meiner Ahnen ihre frommen Gedanken zu Gott mochten gerichtet haben, und entschlief balb, von ber Zerstreuung und den Bewegungen dieses Lages ermübet.

Ich wufte nicht, wie lang ich gefchlafen baben mochte, als ich, wie burch etwas außer mir gewect, vom Schlaf emporfubr. In bem Mus genblick folug bie Ubr im Thurme bes Ochloffes Mitternacht, und ich fab mein Gemach fich von einem Ochimmer erhellen. Gin Mann in alterthumlicher Sauskleidung trat von ber Seite, bie mir die Borbange meines Bettes verbargen, mit einer leuchte in ber Sand ein, und ging, ohne fich um mich zu befummern, langfam burchs Rimmer. In der entgegengeletten Seite blieb er vor einem der Bilder fteben, die bort an ber Band bingen, fab es lange an und feufate tief. 3d bielt mich ftille, weit ich boch feben wollte, wie fich ber fonderbare Auftritt endigen wurde; aber es buntte mich feltfam, ja unartig, baß

einer von ben Bewohnern bes Goloffes fich gerabe biefe Reit mablte, um bier ein Gemablbe ju betrachten, bas ben gangen Lag ju befeben in feiner Dact fant, und icon war ich im Begriff, ba ber Frembe feiner Befchauung tein Ende machen ju wollen ichien, ibn anzureben, als er fich mit einem fcmerglichen Geufger ummanbte, und ich ein Geficht erblickte, beffen afchgraue, verfallene Buge, ber feltfame Blick ber boblen Augen, und bas frembartige in ber gangen Saltung bes Mannes mir eine Art von Odauer einfibften, baf ich es nicht maate, ben Breis, ber bier einem ichmerglichen Gefühl unbelaufcht Raum ju geben geglaubt batte, burch meine unvermutbete Anrede vielleicht in Berlegenbeit ju fegen.

So blieb ich ftill, und ber Alte entfernte fich mieber, woher er gekommen war; mich aber beschäftigte ber munderliche Besuch gar fehr, und ein heimliches Grauen, bas ich, jemehr ich ber Sache nachbachte, je weniger überwinden konnte, hielt mich lange Zeit schlaflos.

Als ich ben hellem Tage endlich erwachte, befchloß ich, fogleich zu untersuchen, woher ber Mensch, ber biese Nacht auf meinem Zimmer gewesen, gekommen, und wer er seyn mochte;

Berforen in biefe Bebanten, war ich icon eine Beile vor bem Engelsbild geftanden , als mir auf einmabl die Urfache einfiel, warum 166 es angefeben batte, und mich überlief ein Grauen. Bor biefem Bilbe batte bie ratbfelbafte Ericheinung biefer Racht ftille geftanden, bieg batte fie mit Odmers betrachtet und fich mit Seufzern bavon gewendet! D barmbergiger Gott! bacte ich: Bas foll bas bedeuten ? Gebort jener mun= derbare Greis ber Geifterwelt an ? Bangt fein Schickfal mit bem biefes bolben Befens gufammen, und ift diefe Geftalt auch ichon vielleicht langft von der Erde verfdwunden? Diefe Fragen, indem fie mich mit Ochauer übergoffen, dampften zugleich bie auflobernbe Sige meiner Leidenschaft, und fturgten : mich 'in ein Deet pon Ameifeln.

Indem ich noch so stand, pochte es rasch an meine Thure. Ich öffnete. Einer von den Edel-knaben des Herzogs stand davor: Ich möchte mich fertig halten, binnen einer Stunde als Courier abzugehen; ber Herzog habe diese Racht Depeschen bekommen, die eine schnelle Mittheislung an die Armee in Ungarn nöthig machten. Dieser Auftrag, der mir sonk sehr gleichgültig gewesen wäre, traf mich jest wie ein Donner-

schlag. Jest sollte ich fort, fort von dieser Stelle, die mir so wichtig geworden mar, fort von
aller Möglichkeit, Erkundigungen über den Gegenstand so heißer Bunsche einzuziehen, und
vielleicht ohne Hoffnung, semahls in diese Gegenden zurückzukommen, wo allein ich ihn zu
sinden hoffen konnte! Das war das unglückliche
Loos des Soldaten, der, nie seines Schickliche
Reister, sich von fremder Billkühr und dem
Gesetze der Ehre tyrannisch gebiethen lassen,
und das Loos jedes neuen Tages mit unsicherer Erwartung aus der Hand des Zufalls annehmen muß.

Ich faßte mich und sagte bem Pagen, ich wurde gehorchen, kleibete mich auf der Stelle an, nahm Abschied von der geliebten Gestalt, deren Züge fest in mein Gedächtniß gedrückt blieben, und ging durch die langen öden Gange des alten Schlosses hinüber in das neue Gedäubes, worin, als dem schönsten Theil des ganzen hauses, dem Herzog seine Gemächer angewiesen waren. Da mir aber das Abentheuer dieser Nacht beständig im Sinne lag, untersuchte ich vorher die Lage und Abtheilung des alten Schlosses, in dem ich geschlafen. Die unregelmäßige Bauart, die ungleiche Eröse und Lage der



Thuren und Fenster, selbst die Verlassenheit, der Ruin, in dem Alles schon seit sehr langer Zeit verfallen zu seyn schien, zeugte von hohem Alter. Mein Zimmer, das konnte ich deutlich erkennen, war das Äußerste, und an die Wand, woraus der Alte diese Nacht gekommen war, nichts angebaut, nichts, als unten ein niederer Gang, der aus dem Erdgeschoß über einen freyen Plat nach der weiter rückwarts am Wald stehenden Kapelle führte.

Alle diese Bemerkungen dienten nicht dazu, mein Grauen zu zerstreuen, ober meine Reusgierde zu vermindern, und immer mehr und mehr mußte ich bedauern, daß ein plögliches Machtwort mich so schnell von einem Orte trieb, an bem ich so viel zu erforschen gehabt hatte, und ben ich, aller Wahrscheinlichkeit nach, in meismen Leben nicht wieder betreten sollte.

Als ich zum Serzog kam, mußte ich noch eine Beile im Vorsaale warten, weil er mit dem Schreiben nicht fertig war. Es traten nach und nach mehrere feiner Leute, Officiere, Diener, und endlich der Serr des Schlosses ein. Man erkundigte sich höslich nach allerlen Dingen. Die Burg, die Gegend, unsere Reise bothen den Stoff zum Gesprüch; am meisten hatten die



zu fragen, die der Zufall so wie mich in bas alte Gebaude gebettet batte. Obwohl nun vielleicht feiner eines geifterhaften Besuches, wie ich, ju erwähnen batte, fo mar boch Diefem bas, Jenem etwas anders in ben uralten Gemachern aufgefallen, und der Sauswirth bemubte fich vergeblich, ihnen allen genügenben Beideib zu geben; benn er felbft batte bie Bura erft vor Rurgem von einem Befiger gefauft, ber in bumpfer Gleichaultigkeit mit feiner Ramilie den vordern Theil bewohnt, feine Birthschaft getrieben, und fich um fo weniger um bas ver-· altete Gemauer bekummert batte, als bie Sage ging, es fep von unbeimlichen Befen, Geiftern und allerlen Spuck bewohnt. Die Rameraben lachten, fie batten nichts geseben noch gebort; mich aber machten biefe Borte aufmertfam, ich trat naber und fragte, mas man fich fo eigentlich erzähle?

Ich fah, daß diese Frage dem Burgherrn unangenehm mar, und daß es ihn reute, so viel gesagt zu haben. Dummes Bolksgeschwäß! er- wiederte er: Ich habe nie darauf gehorcht, und kann Euch haher nichts Näherest sagen. Es ift so Sitte im Lande, und keine alte Burg zu fin- den, die der Aberglaube nicht mit Gespenstern



bevölkerte. Übrigens fieht die Burg ichon Teit bem zwölften Sahrhunderte, das weiß man aus ben Archiven, und gehörte bis vor ungefahr hundert fünfzig Sahren ben Herren von Losen-ftein, einem reichen, mächtigen Geschlecht, das durch allerlen Schicksale sehr herabgekommen und nun ausgestorben ift.

Meine Mutter war die Lette diefes Stammes, fiel ich ein: Ihr Bater ftarb in Spanien, mit ihm ist bas. Saus erloschen.

So? erwiederte der Burgherr lebhaft und höflich: Mun, es freut mich, daß der Bufall Euch gerade hierher in den ehemahligen Bohn-fit Eurer Uhnen führte; so wird dieß wenigstens Eurem Aufenthalt einigen Reiz geben.

Ich verneigte mich, und ergriff biese Gelegenheit, um nach bem Bilbe zu fragen, bas mir so sehr am herzen lag. Uch, lieber herr von Pennalosa! antwortete ber Burgherr: hierüber mußt Ihr mich nicht befragen. Es gibt so viele Bilber aus alter und neuerer Zeit in biesem Schloffe, auch sind ben Gelegenheit bieses werthen Besuches die Einrichtungsktücke gar mannigsach hin und her gebracht, und wenig an seiner alten Stelle gelaffen worden. Übrigens weiß ich, daß bes vorigen Eigenthumers

zwen Töchter sehr schöne Mäbchen, und fast so gebildet gewesen senn sollen, wie Ihr das Bild beschreibt. Wohl möglich, daß es die Sine derselben vorstellt!

Und wie hieß biefer lette Eigenthumer ?

Es war ein herr von Bolfersborf, ber braufen auf dem flachen lande noch mehr Besigungen hat. Wenn Ihr mit bem herzog nach Wien geht, mußt Ihr an einem seiner Schlößer dicht vorben.

Ben biefen Worten trat ber Ebelknabe aus bes Serzogs Zimmer, und rief mich hinein. Die Depeschen waren fertig, ber Herzog gab sie mir, indem er mir die höchste Eile einband, und eine Reiseroute überreichte, die mich nicht über Bien, sondern weiterhin durchs Gebirg, neben den Stiften Spital und Admont vorben, burch Stepermark geraden Beges nach Ungarn führen sollte. Dieser neue Befehl war mir höchst ärgerlich; benn er zerriß ben letzten Faden, woran sich meine Hoffnung, die Birklichkeit des schönen Bilbes zu finden, knupfte.

Mein Migmuth mochte fich in meinen 3dgen zeigen. Sorgt nicht, Don Robrigo, fagte ber herzog, weil Ihr von Bergen und unbekannten Ortern bort, bag ich Euch einen zu beschwerlichen, ober von allen Bequemlichkeiten entblöften Weg sende. Die Straße, die Ihr berreiset, ist ein vielbetretener Handelsweg, der von hier bis an das Meer führt, und war in alten Zeiten der Weg, den die Pilger nach dem gelobten Lande zogen. So mag es Euch, einem Streiter für das heilige Kreuz, wohl ziemen, die Straße zu gehen, auf der sie einst gewallsahretet haben. Diese freundliche Auskunft des Herzzogs machte jeden Einwurf unmöglich. Ich dankte ihm für seine Sorgfalt, bestieg mein Pferd, und blickte noch oft mit schwerem Herzen nach der Burg zurück, die ein mir so theures Geheimnis verschloß.

Ich war einige Stunden auf gutem und lieblich abwechselndem Bege zwischen Bergen hingeritten, die immer höher wurden, und auf deren kahlen Spigen ich zu meiner großen Berwunderung jest im Maymonath noch Schnee fand. Endlich neigte sich die Sonne diesen kahlen Gipfeln zu, aber zugleich stiegen ringsum Bolken hinter den Bergen auf, die Thäler dampsten von dem heißen Tage, und eine drückende Schwüle schien die Hige des Mittags verlängern, und keiner Rühle der kommenden Dämmerung weichen zu wollen. Balb, wie das

in Gebirgsgegenden der Fall ift, zog das Wetter herauf, es blitte hinter und vor mir, die Donner rollten erst dumpf und fern, dann immer näher, und bis der zwepte kam, war der erste noch nicht von allen Berggipfeln und Felsenwänden zurückgeprallt, die den dumpfen Laut zwanzigsach wiederhohlend verlängerten. Einzelne Tropfen sielen, Landleute, die mir begegneten, und in eiliger Hast mit Pflug oder Karren ihre Hütten zu erreichen strebten, sprachen von einem schweren Gewitter, und riethen mir einzukehren. Ich eilte fort und hoffte, es sollte wohl noch überhin gehen, oder nicht viel schaden.

Indessen war ich recht in den Kessel der höchsten Berge gekommen. Die Sonne war hinter diesen himmelnahen Felsen langst verschwunden, die Dammerung und das Wettergewölke hatten den Tag so verlöscht, daß die Blitze schon leuchteten, als jest mit einem jähen prasselnden Donnerschlag die Wolke borst, und der Regen in Strömen niederstürzte. Zugleich donnerte es soschnell hintereinander, die Berge hallten die Schläge so heftig wieder, die Blitze suhren sonahe und blendend um mich, daß mein Pferd sich erschroden zu bäumen ansing, und ich wohl einsah, daß ich den Rath der kundigen Landseute

nicht hatte verschmähen und mich früher um ein Obbach umsehen sollen. Indeß war ich wieder etwas in der Dunkelheit fortgeritten, als ein beftiger Blig mir plöglich zur rechten hand ein großes ansehnliches Gebäude nebst einer Kirche zeigte, das im Schoffe riesenmäßiger Alpengebirge sicher dalag. Ich war froh über diesen Ansblick, und senkte mein Pferd alsobald dabin.

Triefend und ichaubernd vor Kalte ftieg ich ab und zog bie Klingel. Gin freundlicher Greis in priefterlicher Rleidung machte mir auf, und ich fab mich mit angenehmen Gefühl in einem reinlichen, bell erleuchteten Rlofter= gange, in welchem zierliche Thuren ju ben Bel-Ien ber Geiftlichen führten, und einige mit Blumen geschmudte Altare fanben, vor benen emige Lampen brannten. 3ch fagte bem D. Pfortner, mas mich bierbergeführt batte; er bebauerte meinen Unfall, bieß mich in feinem Stub= den warten, und ging, bem Abt meine Ankunft ju melben. 3ch fab mich unterbeg in bem netten Bimmer um. Diefe Beiterkeit ber Ginrichtung, diese Sicherheit und Stille bes Dafenns innerhalb biefer Mauern, mabrend braugen Sturm und Ungewitter tobten! Ich! bachte ich, fo wohl, fo behaglich, wie mir bier ift, mußte

auch bem fenn, ber aus ben Sturmen eines verworrenen ober unglucklichen Lebens fich bierber retten konnte! 3d überließ mich biefen Betrachtungen, als ber D. Pfortner wieber fam. um mich zu bem Abt zu geleiten. Es mar gleich Effensteit, ich jog trodene Rleiber an, und folgte meinem Führer in ben Speifesaal. Sier fand ich in ber iconen bochgewolbten Salle, ben bellem Rergenichein, swolf ehrmurbige Greife verfammelt. Man bewillkommte mich mit Auszeichnung um meiner Gendung willen, und ein eben fo angenehmes als unterrichtendes Gefprach verfürzte die Lifchzeit. Das maren feine Monche, melde die unerprobte Jugend in die buftern Schranfen eines Rlofters verbergend, fich zeitlebens in einem engen Kreife ber Gebanken bewegt batten. Alle diese Manner batten einft in und mit der Belt gelebt. Jener war Caplan und Beichtiger an einem bedeutenden Sof gewesen, diefer mar in Staatsgeschaften, ein britter in biplomatiiden Gendungen gebraucht worden, und Alle batten, mube des ungenugenden und beunrubigenden Treibens, fich endlich, nach Rube und wahrem Glud verlangend, bierber begeben.

Der Saal war mit mehreren guten Gemähle ben verziert. Einige stellten hellige Gegenstände vor, andere aber mochten Abbilbungen frommer Manner fenn, bie einft in biefem Saufe fic mertwurdig gemacht batten, benn fie erschienen. meift in gleicher, und bem Gewand meiner jesi= gen Gefellichafter abnlichen Rleibung. Rur zwen Bemablbe fielen mir auf, fo, baf ich nicht umbin fonnte, barnach ju fragen. Das Gine ftellte einen ichonen jungen Mann in ritterlicher Rleibung por, Selmfleinobien und Bappen geugten von bobem, fürstlichen Stande, und bas Rreut auf bem Mantel bezeichnete ibn als einen Rampfer gegen die Unglaubigen, und fomit als meinen Streitgenoffen. Diesem Bilbe gegenüber war ein Bischof im vollen Ornate mit Infel und Stab. Sinter bem purpurnen Borbang, ber fich über ibm in prachtigen Salten aufzog, erblickte man eine gebirgige Begenb, und in derfelben ein Bebaube, welches faft fo ausfab, wie bas Stift, in bem ich mich jest befand, mir in der ichnellen Beleuchtung ber Blife erichienen mar. Bas mich aber ben biefen benben Bilbern am meiften angog, mar bie un= verkennbare Ubnlichkeit in den Befichtszugen bender Manner, fo, daß jener ritterliche Jungling und biefer ehrmurbige Bifchof entweder Eine und diefelbe Perfon, ober nabe Bermandte fenn mußten. 3d fragte meinen Rachbar. Das ift unfer Stifter, erwiederte er, Graf Otto, aus dem fürstlichen Saufe von Undechs, bas in Stenermark und Rarntben machtig mar, und bis jur Bergogemurbe flieg, Bifchof von Briren und Bamberg, und Grunder Diefes hauses! Dort aber ift er in seiner Jugend abgebildet, wie er noch, fern von bem Gedanten, feine kriegerische Laufbahn fobald auf diese Art zu beschließen, mit dem beiligen Rreuze bezeichnet burch biefe Begenden ins gelobte Canb'gog. Best fab ich ben Ritter genauer an. Es war ein febr ebles Geficht, beffen jugendliche Rulle und Freudigkeit fich ben bem alternben Bifchof in truben Ernft und einen lebensmuden Ausbruck der tiefen Ruge verwandelt batte, die mit den bimmelmarts erhobenen Mugen bas Gluck in ei= ner andern, beffern Welt ju fuchen ichienen. 3ch theilte dem Beiftlichen meine Bemerkungen mit. 3hr habt nicht falich gefeben! antwortete biefer: Graf Otto von Undechs bat icon in fruber Jugend die Sturme bes Lebens erfahren, und fich zeitlich vor ihnen in die Stille des Rlofterlebens geflüchtet. Wenn 3br unserm Stift langer bie Ehre Eures Befuches gonnen fonntet, Berr von Pennalofa, fo follte es mir ein befonderes Bergnigen fenn, Euch die Geschichte unfers Saufes und jugleich seines Stifters mitzutheilen. Die Bibliothef und das Sausarchiv stehen unter meiner Aufsicht, und es war eine angenehme Beschäftigung meiner einsamen Stunden, das, was ich über diesen Begenstand fand, mit Trene und Liebe zusammenzutragen.

Diese Blatter zu feben und zu lefen, blieb mir wohl keine hoffnung; benn morgen mit bem Frühesten mußte ich fort, und so abermahls ber Befriedigung einer gerechten Neugierbe entsagen. Bir standen balb darauf vom Tische auf, und ich begab mich zur Rube, um so balb als mögelich am folgenden Morgen aufbrochen zu können.

In dieser Nacht gautelten seltsame Traume um mich. Die schöne Frau aus Schlof Claus, der Ritter von Andechs und meine eigene Gestalt verwirrten sich in wunderbaren, oft wechselnden Beziehungen vor meiner Seele, ich konnte aber keines dieser Bilder auffaffen oder verstehen, so, daß mir auch, als ich erwachte, nichts als eine unbestimmte aber lebhafte Erinenerung, und eine wehmuthige Sehnsucht übrig blieb, die mich nach jener himmlischen Frauengestalt zog, und mir eine unbekannte Verkettung unserer Schicksale anzudeuten schien.

Der Morgen war bell und fubl nach bem Gewitter bes vorigen Abende binter ben Bergen beraufgeftiegen. 3d beurlaubte mich von' den gaftfrepen Batern, bestieg mein Roff, und betrachtete im Morgenlichte bie wilbicon ichauerliche Gegend und bas Rlofter, bas wie in einem Afpl tiefer, ungeftorter Rube gwifchen biefen bimmelanftrebenden Bergen lag, mit einem feltfamen Gefühl. Es war mir, als gegen mich -diese Relsengivfel zauberisch an, als winkten bie Bichten, die im Morgenwind rauschten, mir ba ju bleiben, als fprache bas ftille freundliche Stift, gleich meiner Beimath, mich einladenb und rubeversprechend an. Doch von ferne mintten Pflicht, Ehre, friegerifder Rubm, und por Allem die Soffnung, bas Original bes Bilbes zu finden, das wie der Leitstern aller meiner funftigen Sandlungen und Bestrebungen bell vor mir ichmebte.

In bren Tagen war ich ben ber Armee, die an der Ungarisch - Steprischen Grenze stand. Balb hohlte uns der Herzog ein, die Kriegsoperationen gingen rasch vorwärts und mit wechselndem Glück. Bald wichen die Türken unserer Tapferkeit, bald, wenn ihr großer Gultan Goliman sie in Porson anführte, muß-

te bas Chriftliche Beer fich jurudziehen. Doch nun versammelte biefer feine gange Dacht, unb ructe unaufhaltsam gegen Ofterreich vor. Berbeerung, Raub und Mord bezeichneten bie Ochritte bes beranwogenden Seeres, ber Brand ber Dorfer leuchtete ben Racht feinem ichrecklichen Buge, was nicht flieben konnte, fiel unter bem Ochmerte ber Beiden, und Strome von Christenblut bungten die Felber von Stepermart und Offerreich. Go rif fic ber Gultan unwiderfteblich bis vor bie Mauern Biens. Aber bier fand er belbenmutbigen Diberftand in ber Entichloffenbeit der tapfern Burger und ben flugen Gegenanstalten bes belbenmutbigen Grafen Riklas von Salm, unter beffen Rabnen ich ben Pavia in jener bentwurdigen Schlacht jum erften Dabl mein jugendliches Odwert versucht batte. Much biegmahl brannte ich vor Begierbe, mich vor feinen Augen auszuzeichnen, und ftrebte barnach, unter dem fleinen Saufen ju fenn, ber mit ibm fich in die geangstete Stadt merfen, und diese Vormauer ber Christenbeit vertheidigen burfte.

Es war noch eine geheime Absicht, bie mich zu biefem Schritte trieb. In ber großen Refibeng, wo Bewohner aus allen Theilen bes

Reiches jusammenftromten, follte fich, bachte ich, boch vielleicht eine Gpur ber Unbefannten finden, die ich mit brennenber Begierbe in ber gangen Belt aufzusuchen entschloffen mar. Die Belagerung begann, Bien murbe unaussprechlich bebranat, aber es bielt fich tapfer. Mit ben Burgern zugleich vertheidigte unfer fleiner Saufe bie Balle, und endlich batten wir bas unbefdreibliche Vergnügen, nach mehr als zwanzig abgeidlagenen Sturmen, und nachbem ber Reind burch Rrantbeit und unfere Schwerter mehr ale brepfigtaufend feiner tapferften Janiticharen por ben Mauern Wiens gelaffen batte, biefen endlich in der Salfte bes Octobers abzieben ju feben. Indeffen bauerte ber Rrieg mit ben Ungläubigen noch mehrere Jahre fort. Der Bergog von Alba war langft icon nach Spanien jurudigebehrt, mo andere Befchafte feine Gegenwart forberten. Er trug mir an, ibn abermable zu begleiten, benn er wollte mir wohl, und batte fich meiner oft ben nicht unwichtigen Dingen bedient; mich aber bielt jene fcmarmerifche hoffnung in biefen Landen, und ich mar burch bundert Kleine gebeimnifvolle Andeutun= gen, wie durch meine Traume, in benen bie geliebte Bekalt lebbaft vor mir fanb, von

ibrem Dasenn fo fest als von meinem eigenen überzeugt. Go ließ ich meinen Gonner giebn, verlor bas Baterland und bie Soffnung ber Rudfebr aus bem Genichte, und trat unter ein Deutsches Regiment. 3ch zeichnete mich ben einigen Gelegenheiten aus, und man vertraute mir bald grokere Unternehmungen an. Ben einer folden Beranlaffung, wo mir ein wichtiger Doften zu bebaupten gegeben mar, murben mir von einer ungeheuren Übergabl angegriffen. Ru flegen war bier teine Soffnung, aber wohl fo lange als möglich ben Plat zu halten und ehrenvoll zu fterben. 3ch munterte meine Mannichaft auf, wir thaten unfere Odulbigfeit, die Reinde mußten jeden Bortbeil theuer erkaufen; endlich fam uns Gulfe, ber Poften ward behauptet, aber die meisten meiner braven Leute lagen tobt um mich ber, und mich felbft batten viele und fdwere Wunden fo erschöpft, daß man an meinem Leben zweifelte. 3ch murbe nach Bien gebracht. Lange fdwebte ich obne Bewuftfenn zwifchen Leben und Tob. Bas meinen Buftanb am traurigften machte, war die Erfenntnig bes Arztes, daß eine meiner Bunden von bem vergifteten Pfeile eines Tartars berrührte, und obmobl burd ei nen gludlichen Rufall ein großer

Theil des Giftes aus der Wunde gefloffen fenn mochte, war dennoch genug zurückgeblieben, um fich meinem ganzen Körper mitzutheilen und mich, wenn ich am Leben bliebe, einem verfümmerten siechen Dasenn und traurigen Alter zu-zuführen.

Dieß Alles erfuhr ich nicht sogleich. Bielmehr hielt mich mein Arzt mit freundlichen Soffnungen hin, und setze, um mich zu beruhigen,
einen Termin meiner völligen Genesung nach
bem andern an; aber jeder verging ohne den
gewünschten Erfolg, und nachdem ich mehr als
ein Jahr hingesiecht hatte, befand ich mich ungefchr in demselben Zustande, in welchem ich
mich in den ersten Wochen nach meiner Verwundung befunden hatte.

So war ich benn in blübender Jugend plötzlich aus allen meinen Beziehungen, Hoffnungen und Bestrebungen gewaltsam herausgeworfen, meine Laufbahn in stolzer Mitte gebrochen, bas vergangene Leben lag, ein unbrauchbares Stückwerk, hinter mir, keine seiner Freuben, seiner Auszeichnungen war mehr für mich geeignet. Eine büstre, leidenvolle Zukunft starrte mich an, ich versank in Trübsinn, und endlich in Verzweislung.

II. Banb.





Da erschien bas holde Bilb, das mein schmerzenvolles Lager lange nicht mehr besucht hatte, wieder in meinen Träumen. Meistens waren es die Gegenden des heimathlichen Schlofzses meiner Uhnen. Claus mit seinen Felsen und Wälbern, und die hohen Alpen um Spital, die schon einmahl mir so einladend erschienen waren, stiegen vor den Augen meiner Seele empor. Dort wandelte die holde Bildung und winkte mir liebevoll, und schien mich in jene Gegend ziehen zu wollen, wo ich Rube und Erlösung sinden sollte.

So ergriff mich immer mehr eine lebhafte Sehnsucht nach jenen ftillen Orten, und ba ich in Schloß Claus nicht genug bekannt war, wandte ich mich an die frommen Rater in Spital, die sogleich mit Freuden bereit waren, mir, so lange es mir gestele, einen Aufenthalt in ihrem Stifte anzubiethen, wo ich meiner Gesundbeit psiegen und mich erhohlen konnte. Auch kam mit der Antwort zugleich einer der Conventualen, um mich selbst mit Achtung und Auszeichmung in sein Kloster zu führen.

Sehnsucht und Freude über diese schöne Erfüllung meines heissen Bunfches gaben mir ungewöhnliche Kraft, und ich war in wenig Lagen im Stande, die Reise anzutreten; ja ich fühlte, oder glaubte zu fühlen, als ich mich der geliebten Heimath und den Alpen näherte, wie die reine Luft, die Dufte der balfamischen Kräuter wohlthätig auf mich wirkten. Ben dem Anblicke von Schloß Claus bewegte sich mein ganzes Innerstes, und ich sah gespannt hinter jedes Dickicht, in jedes Hüttensenster, weil ich gewiß glaubte, das Bild meiner Träume hier lebend zu finden.

Endlich öffnete sich bas schauerlich schone Thal, worin bas Biel unserer Reise lag. Die guten Bater kamen mir achtungsvoll und gutig entgegen, die Pforten thaten sich auf, und abermahls trat ich, um den Sturmen zu entgeben, nach einem ermüdenden peinlichen Tag-werke in diese stille heimath der Rube.

Ich erhohlte mich hier sichtlich, aber langfam. Die ftrenge Ordnung, ber fromme Wanbel der Brüder, die ihre Rechnung mit der Welt abgeschloffen hatten, und nur ihrem Seelenheile lebten, thaten meinem zerrütteten Geiste
wohl, die reine Luft der Alpen wirkte mit, es
fenkte sich nach und nach Rube in mein Herz,
und einige Kraft in meine Glieder. Ich ging
herum, ich besah das Stift, die nachsten Umgebungen, die Einrichtungen. Alles gefiel mir umgemein wohl, und immer öfter und lebendiger drängte sich mir der Gedanke auf, ob ich nicht, wenn es mir denn nimmer gelingen follte, den geliebten Gegenstand meiner Bunsche zu finden, gar nicht mehr nach Spanien zuruckkehren, und ein sieches Leben, das mir und der Belt nicht viel mehr nüten konnte, in diesem heiligen Sause in Übungen der Frömmigkeit und stiller Ergebung zubringen sollte?

Indeß diese Gedanken sich noch in meinem Ropfe hin und her bewegten, ward ich auf einer meiner Wanderungen durch die einsameren Theile des Alosters in einem abgelegenen Gange eines Bildes gewahr, das zuerst meine Aufmerksamkeit, und dann mein ganzes Wesen in heftigen Anspruch nahm.

Ein Bischof in völligem Ornate, in welchem ich sogleich ben Stifter unsers hauses, jenen Grafen Otto von Andechs erkannte, kniete hier in inbrünftiger Andacht. Er war aber nicht als bejahrter Mann, wie bort, sondern als blühenber Jüngling abgebildet. Auf der Erde lagen harnisch, Speer, Schwert und Schild, die Brafenkrone und mehrere Zeichen ritterlicher und weltlicher Hoheit, alles mit Dornen um-

wunden, und von dem in sein Gebeth Bersenkten achtlos mit dem Fusse hinweggestossen. Über ihm aber — o welch ein Biedersehen! — schwebzte ein Engel in einer lichten Glorie, der ihm mit himmlischen Lächeln einen Palmzweig reichte, und dieser Engel — war ganz unverkennbar das Bild der schönen Jungfrau im Schlosse Claus, die Erscheinung meiner Träume.

Wie mir in bem Augenblicke war, wurbe ich vergebens zu beschreiben suchen. Freude, Schrecken und heiße Sehnsucht kampften in mir, mein Innerstes gerieth in schrecklichen Aufruht, ich wußte nicht, was ich benken, was ich hoffen, was ich fühlen sollte, und eine traurige Vermuthung, die sich mir wider meinen Willen schon so oft aufgedrängt hatte, trat jest wieder mit siegreicher Gewalt hervor, und schen mit einem Streiche alle Luftgebäude meiner Hoffnung und Sehnsucht zu zerschlagen.

Die Heftigkeit meiner innern Erschütterung wirkte auf meinen schwachen Körper, ich fühlte mich einer Ohnmacht nabe, und schleppte mich mit Mühe in mein entlegenes Zimmer. Hier wurde ich wirklich krank, und es brauchte lange, besonders in der strengen Jahreszeit, dis ich mich wieder auch nur einigermassen erhohlte. Bährend meines langen Krankenlagers besuchten mich die guten Bater fleißig, und suchten, bald durch geistlichen Zuspruch, bald durch lehrereiche Gespräche anderer Urt, darnach es mein Seelenzustand zu fordern schien, mir zu nüten. Einer unter ihnen, der Bibliothekar, eben jeener, der mir schon ben meinem ersten Besuche so freundlich entgegen gekommen war, schloß sich auch jest am nächsten an mich, und von ihm erbath ich mir endlich die Geschichte ihres Stifters, die, seitdem ich das Bild im Kloskergange gesehen, mir schmerzlich wichtig geworden war.

Er brachte mir die Rolle, die er felbst zierlich und ausführlich beschrieben. 3ch hielt sie, als er sich entfernt hatte, noch lange in der Hand. Sie enthielt den Urtheilsspruch meiner Hoffnungen. Endlich faßte ich Muth, öffnete sie, und las folgendes:

»In der Zeit, als der Bunich, bas Grab bes Erlöfers entweder mit frommen Gebethen pilgernd zu ehren, oder mit den Waffen in der Hand zu erkämpfen, die Christenheit belebte, und unzählige Schaaren, theils wallfahrtend, theils als Streiter nach verschiedenen Richtungen das stüdliche Europa durchzogen, ging auch zwischen unsern Bergen die Strafte, die jest noch Reisungen Bergen die Strafte, die jest noch Reisungen

fende bequem nach Italien führt, in diefelben Gegenden, und auf ihr wandelten, bald einzeln, bald in Schaaren die frommen Pilgrime, um fich in Venedig einzuschiffen, und zu Wasser ins ge-lobte Land zu gefangen.«

»Mitten in ben Bergen, burch welche bie Strafte führt, an dem engsten Orte, wo bie Steper fich zwischen Relfen mubfam Babn macht, und von ihnen bezwungen in gewaltsamer Krummung fich mutbend an dem Geftein bes boben Ufere gerichlägt, liegt, ben engen Dag fperrend und das gange Thal beberrichend, Ochlos Claus. Damable baufete bort Ritter Eberbard von Lofenstein, beffen Stamm, feit Jahrbunderten machtig, noch viele und fconere Burgen in bent Bebirge und weiter binaus gegen die Flache befaß. Aber Cberbards Ginn fand fein größtes Bebagen in diesem Relsenneste, auf bem er, wie ein raubgieriger 2ar borftete, und aus bem sichern Sinterhalt auf die Reisenden und Pilger berabfiel, fie niederwarf, beraubte, tobtete, ober in feine Berliege fchleppte, in welchen fie, wenn fie fich nicht mit fcwerem Golbe ju lofen vermodten, elend verschmachten mußten.«

Die Bergoge von Ofterreich und Stepermart, als feine oberften Lebensberren, batten ibm oft ichon gebiethen laffen, bas wilbe Sandwerk niederzulegen, aber trogend auf feine vielen Mannen und zahlreichen festen Burgen hatte
er bis jest alle diese Befehle überhört und fein
wüstes Leben, das sich zwischen Raubzügen,
Jagd und Trinkgelagen theilte, fortgetrieben.«

Beiter aber binein ins Gebirge, mo jest auf bem Ruden bes Onbrn fich die Grengicheibe amifden Ofterreich und Stepermark bingiebt, in bem Thale, mo nun unfer Rlofter ftebt, lag ein Eleines Dorf, von Röblern und armen Sirten bewohnt, am Ruffe bes boben Bofrut, beffen fablen Ocheitel auch felbft in den Sommermonathen oft Ochnee bedeckt. Sier berrichte bie tieffte Ginfamkeit und Stille, burch nichts un= terbrochen, ale ben Unblick ber Dilger, bie in einiger Entfernung die Strafe vorben über ben Pobrn binauf jogen, und bier lebte benm Pfarrer bes Orts, einem alten, frommen Manne, feine vermitmete Ochmefter und ibre Pflegetochter, eine bolde Jungfrau, in aufblubenber Schonheit. Diemand wußte, wer Emma's 211tern gewesen waren, benn Frau Gertrub unb. ibr Bruder beobachteten bas tieffte Stillichmeis gen über biefen Dunct. Emma felbft mußte nur, baß fie von ehrlichen Altern geboren fen, und

ihre Mutter und Gertrud Freundinnen gewesen waren. Übrigens entfaltete sich still und verborgen die Blume ihrer Jugend zwischen diesen Bergen, von Niemand als dem Auge Gottes und ihren alternden Freunden gesehen. Zwischen Ubungen der Gottseligkeit, weiblichen Arbeiten und der Sorge für die kleine Landhaushaltung sioß Emma's einsbrmiges Leben hin, und bildete sich für ihre künftige Bestimmung, das Klosster, dem ihre Erzieher sie geweiht hatten.«

»Emma mußte von feiner Unterhaltung noch Berftreuung ber Dabden ibres Alters. Sant, Bankett, Turnier, bie Freuden ber bamabligen Belt, waren ihr faum vom Sorenfagen befannt, und außer ben roben Birten und Röblerjungen hatte ihr Muge noch feine jugenbliche Mannergeftalt erblickt, fein lebhafteres Gefühl jemable ibr Berg berührt. Ihre einzige, ihre liebste Erboblung mar, auf ben Bergen in ber Mabe bes mutterlichen Saufes berumauftreifen und Blumen und Rrauter ju pflucken, die fie bald jum Schmude ber Rirche, ober ber fleinen 2Bobnung, balb zu beilfamen Eranten und Argeneven verwendete; benn fie fannte die Birfung ber Pflanzen mobl, und verftand fich auf die Bebandlung ber Kranken, die fie in biefen einfamen Bergen oft wie ein troftenber Engel mit Bufpruch und heilenden Mitteln besuchte.«

»So ging fie eines Lages, abseit ber Strafie, welche fie nie allein betrat, im Balbe auf bem Ruden bes Pohrn bin, wo ber forevende Bach fich mit lautem Getofe, über Steine berabtofend, bem Thale zuwältt, und fuchte ein. Rraut, das ibre Mutter ibr bezeichnet, und bas fie bier in diefen ichattigen Grunden finden follte. Da ichien es ibr auf einmabl, als ob fie burch das Gebrause des Wildbaches, auch noch einen andern leifen Son vernabme, ber einzeln und klagend feltsam an ibr Berg brang. Gie ftanb ftill, fie borchte. Es mar fo, es maren Jammerlaute, ein Achten, wie eines Sterbenden, und ihr Innerftes bewegte fich ben diefen Zonen. Erschrocken blieb fie fteben. Bas follte fie thun ? Sie, bie icudterne Jungfrau, gang allein, fic vielleicht unziemend in eine Gefahr magen zobet einen Leibenden ohne Gulfe ichmachten laffen ? Aber die Tone klangen fort, und jest ichwächet, feltner. Ich, ein Unglücklicher bauchte vielleicht ben letten Seufzer aus, ohne menschliche Sulfe, obne driftlichen Bufpruch und Troft! Gie eilte ber Stimme nach, fie brang burche Didicht, ür gerriß fich die garten Sande, biefe Laute go-

gen fie gewaltfam nach fich, und fo gelangte fie über eine kleine Unbobe binab auf einen Biefenplat, wo ber Bach in rubigen Bellen binflog, und ju ihrem unaussprechlichen Schrecken ein Mann in Vilgerkleibung ausgestreckt an feinem Ufer lag. Es war ber Ungluckliche, beffen Stimme fie gebort batte; feine regungelofe Stellung, bas Blut, bas über feine Rleiber floß, ließen fie feinen Zweifel mehr begen, und wollte fie bier belfen, fo mußte es bald gefcheben. Dennoch war Etwas in ibr, bas ihre gange Natur in Aufruhr brachte, und fie bald mit ber Stimme bes Mitleibs zu bem Leibenben jog, bald mit Ungit und Oden ibre Odritte bemmte. Endlich fiegte bas Mitleib. Gie batte ben Fremben erreicht, fie budte fich nieder zu ibm, und ein bochgewachsener Jungling, bleich, mit gefchloffenen Augen, aber fo fcon, als fie nie einen Mann fich vorgestellt batte, lag fterbenb . por ibr. Gie gitterte, fie wollte fich ju ibm niederknien, um ihm bengufpringen, ihre Knie wankten, fie fant ins Gras neben ibm, und ibr Urm berührte feine Schulter. Das erweckte ben Pilger aus feiner fcweren Betaubung. Er mendete matt bas Saupt um, ichlug bie großen fcwargen Mugen auf, erblickte bas Dabden.

und stieß einen leisen Schrey aus. O, Gottlob! Gottlob! Er lebt! rief jest Emma, und
ihre Thranen flossen. Aber ber Fremde sank balb
wieber in seinen Todesschlummer, und Emma
raffte sich nun auf, erhob bes Jünglings Haupt,
zog ein Flaschen mit starkbuftenden Effenzen
hervor, das sie immer ben sich zu tragen pflegte, und sing an, ihm die Schlafe damit zu reiben, indeß sie ihm einige Tropfen Baffers aus
dem Bache zwischen die lechzenden Lippen zu flogen bemüht war.«

"Ihre Bemühung gelang, nach einigen Minuten öffnete ber Pilger die Augen aufs neue, und Emma sah voll inniger Freude diese Sterne aufgehen, und sich mit unbeschreiblichem Ausstruck auf sie heften. Aber zu reben vermochte der Verwundete nicht, nur ihr leise die Hand zu brücken, und mit einem milben Blick der dunkeln Augen zu banken. Unter Thranen, und doch mit reger Freude, setzte sie ihre mitleidige Beschäftigung fort, und sann nur mit Angst nach, was denn nun werden, und wie sie dem Verwundeten bessere Hüsse verschaffen, ihn von hier wegzubringen im Stande sehn würde, als das Dickicht hinter ihr raschelte, und ein gewasssnetzer Mann heraustrat, der mit dem Auss-

ruf: O, Gott fen Lob! Hier ift icon Gulfe! auf fie zueilte.a

Som folgten zwen Canbleute und Emma's Mutter, die ibrerfeits febr vermunbert mar. ibre Oflegetochter bier ju finden. Ginige Borte reichten bin, um fich ju verftanbigen. Der Frembe mar ein Vilger, ber von feinem Knappen begleitet bie Strafe nach Italien gezogen mar. Das Gerucht batte ibn von bem milben Beginnen des Ritters von Lofenstein unterrichtet. Rebes unangenehme Begegniß ju vermeiben, bog er noch por Schlof Claus von ber Strafe ab. und ritt, die offene Begend meidend, von einem Landmanne geführt, in ber Frifde des Balbesichatten bin. Ochon war er einige Stunden fortgezogen, und glaubte fich jeder weitern Befabr überhoben, als ploblich unter Baffengeraffel und mit wildem Gefdren von allen Geiten Reifige aus bem Dickicht fprangen, und ben Unverwahrten angriffen. Es mufte mahricheinlich bem herrn von Lofenftein angefagt worben fenn, bag ein Pilger ju Pferde, von einem wohlbemaffneten Knappen begleitet, und beffen ganges Unfeben auf boben Stand beute, von ber Strafe feitwarts in ben Balb geritten fen, und ben Rufpfad nach bem Dobrn eingeschlagen babe;

:

benn er war alfogleich mit feinen Rnechten aufgebrochen, batte, ber Gegenb mobl fundig, bem Dilger ben Borfprung abgewonnen, fic an einer bequemen Stelle im Binterbalt gelegt, und war nun über ibn bergefallen. Aber ber Frembe trug unter bem einfachen Dilgergewande ritterliche Ruftung, und mußte bas Ochwert fo gut ju führen, baß er mit feinem treuen Knappen fich ber überlegenen Babl erwehren, und mit Gulfe feines tuchtigen Roffes ihnen entgeben fonnte. Gilend fprengte er nun bavon, feiner Ermudung und des Blutverluftes aus mancher tiefen Bunde nicht achtend. Aber er war nicht lange geritten, als er fich einer Ohnmacht nabe fühlte, bem Knappen winkte, von ihm unterftutt von feinem Pferde glitt, und ba er ju fcmach mar, um die Butten, die fie von fern faben, ju erreiden, fich bier an biefer beimlichen Stelle, an bes Baches Ufer legen ließ, mabrend ber Knappe, um Gulfe ju hohlen, ins Dorf geeilt mar. Doch feine Ochmergen nahmen mit jedem Mugenblide ju, und feine Odmachbeit mar fo groß, baß er nicht im Stande mar, feinen brennenben Durft aus bem naben Bache ju ftillen. Go mar . er leise wimmernd in Obnmacht gesunken, und mare vielleicht vergangen, wenn nicht Emma, ... von seinen Klagelauten gerufen, ihm zu Gulfe geeilt ware. Der Knappe aber war von den Bauern sogleich zu bes Pfarrers Schwester ge-wiesen worden, und hatte diese leicht überredet, ihm zu seinem Herrn zu folgen, und mit kundigem Sinne Alles zu beranstalten, was zu dese sen Erhohlung nöthig war.«

Die Bauern batten unterbeffen eine Tragbabre von Baumaften zusammengefügt, Bermundete marb binaufgehoben, und Fran Gertrud mit Emma ging voran nach ibrer Bobnung, denn fie mar enticoloffen , ben Fremben, beffen aute Miene und anftanbiges Ausfeben ibr Achtung eingeflößt batte, in ibrem eigenen Saufe aufs Befte zu verpflegen. Der treue Curd ichloß ben wehmuthigen Bug, aber Emma blieb ebenfalls oft hinter ihrer Mutter jurud, und hatte bald ben Kranken ju beobachten, bald ben Tragern Borficht und Schonuna su empfehlen. Er felbft aber, bem alle biefe freundlichen Unftalten galten, lag von Muem unbewußt, ohnmachtig, und einem Sterbenden gleich, auf ber Tragbabre.«

»Man hatte das haus bald erreicht, der Bermundete murde auf ein Bett gebracht', und nun machte sich Frau Gertrud baran, seine

Bunden ju untersuchen, die fie fur fehr bebeutend, obgleich nicht fur tobtlich erkannte. Inbeffen ging bie Beilung langfam vormarts, und mabrend ber geraumen Beit, die ber Berwundete in dem gaftfreven Saufe feiner Pflege= rinn gubrachte, naberten fich bie Bergen ber jungen Leute, die ber erfte Unblick und die feltfame Art ihres Rusammentreffens icon ericuttert batten, fich einander, und viele garte Adben Enupften fich zwischen ihnen an. Emma mußte ber Mutter ben ber Pflege bes Rranten gur Sand fenn, fie mußte in ben erften Dachten, wo es am ichlimmften mit ibm ftand, in Gefellschaft feines Knappen an feinem Lager maden, fie batte ibm bunbert fleine Dienfte gu leisten, er erkannte fie fo bankbar, und aus fei= nem gangen Wefen fprach fo viel Ubel ber Saltung und bes Gemuths, bag Emma fich mit jebem Tage mehr an ibn gezogen fühlte. Dennoch lag etwas in bem Benehmen bes Fremben, bas. jede lebhaftere Regung bes ermachenden Dadb= denherzens guruchielt, und fo fichtbar feine Theilnahme an Allem war, was Emma that ober fagte, fo fcbien er doch mit ftrenger Borficht über jeben feiner Blicke, jeben Musbrud

ju machen, daß ja kein überraschter Augenblick bie Gefühle feines Herzens verrathe.«

»Nach und nach erhohlte er sich gang, seine jugenbliche Schönheit blühte mit der wiederkehrenden Gesundheit auf, aber zu einer so weiten Reise bis nach Jerusalem, wie sein Borsaß gewesen war, als er durch diese Gegenden zog, fühlte er wohl, daß seine Kräfte nicht hinreischen würden, und er beschloß, und theilte auch dem Pfarrer und den begden Frauen sein Borshaben mit, für jeht umzukehren, nach tem väterlichen Hause zu ziehen und zu erwarten, bis Zeit und gewohnte Lebensweise ihm die verlorne Jugenbstärke gegeben haben würden, um dann von neuem den Weg nach dem heiligen Ziele anzutreten.«

»Es war das erste Mahl, daß er seit den vielen Tagen, die er hier zugebracht hatte, seines alterlichen Hauses erwähnte; benn bisher batte er sich nicht genannt, und seine Wirthe; zufrieden, in ihm unbezweifelt einen Mann von Stand und Shre zu erkennen, hatten ihn nie darum befragt. Jest aber, da er selbst seiner Altern erwähnte, mahlte sich auf den Gessichtern der Übrigen eine sehr verzeihliche Neusgier, und der Ritter fuhr also fort: Ich muß II. Band.

Euch, hochwürdiger Herr, und Euch, eble Frauen, wohl noch sehr um Verzeihung bitten, daß ich Eure großen Wohlthaten und Eure Menschen-liebe dem Scheine nach stets so schlecht vergolten, und nicht einmahl durch Nennung meines Nahmens der Pflicht der Höslicheit und Gastfreundschaft ein Genüge gethan habe. Aber glaubt, Ihr meine edlen Freunde, denen ich das Leben, und mehr als das Leben danke—ein Seufzen entschlüpfte ben diesem Worte seiner Bruft, und sein dunkler Blick, von Emma's großem blauen Auge getroffen, sank schen zu Boden—daß gewiß kein unrechtes Gesühl, oder wohl gar Mißtrauen mich abhielt! Ich bin ein Graf von Andechs.«

Ach Gott! rief ber Pfarrer und sprang auf: Ein Graf von Anbeche und herzog von Dalmatien ? Und ein solcher herr unter meinem schlechten Dache ?«

"Graf Undechs reichte bem Bestürzten erröthend seine Sand. Uch, ehrwürdiger Herr! rief er: Beschämt mich nicht mit dieser Bemerkung! Eure eble Schwester und Nichte haben mir unter diesem einfachen Dache so große Wohlthaten erwiesen, daß wohl alle Besiththmer meines Vaters nicht zureichten, sie zu vergelten, und bie ich nie, nie in meinem Leben vergeffen werbe. Seine Stimme ftodte ben diefen Worten, und Thranen ftanben in feinen großen freundlichen Augen.«

»Odnell aber unterbrach er fich: 3hr wifit, was mir in biefer Gegend jugeftoffen ift, und von welcher Sand ber Streich fam. Der Berr von Lofenstein, wenn er erfahren batte, mer feiner niederträchtigen Sinterlift entgangen fen. und bier eine Buflucht gefunden babe, murbe vielleicht fich nicht geschämt baben, auch biefe Frenftatte ber Tugend und Menschlichkeit mit feinen Belfersbelfern zu entweiben, und fich eis nes Meniden als Gefangenen zu bemachtigen. für beffen Lostaufung er ungemeffene Gummen fordern und erhalten zu konnen fich versprechen burfte. Diese gewiß nicht ungerechte Beforgniß, und meine völlige Unbefannticaft mit ber Dentart und ben Berbaltniffen biefes Saufes bemogen mich, bas Gebeimnig meines Stanbes und Mabmens, bas ich icon auf ber gangen Reife beobachtet batte, und bis Berufalem gu bewahren gesonnen war, auch bier im Unfange nicht abzulegen. Aber bie Urt, wie ich in biefem Saufe bebandelt murbe, die Gottesfurct und Tugenb, die ich in bemfelben gefunben,

heben alle Bebenklichkeit, und ich brauche wohl nicht um die fernere Verschwiegenheit so garter und gutiger herzen zu bitten. Übrigens, sette er ftocend und langsam hinzu, bin ich nur ein jungerer Bruber, zum geiftlichen Stande beftimmt, habe bereits die erften vier Beiben empfangen, und beiße Otto.«

»Emma hatte ichon von dem Augenblicke, als ber Ausruf ihres Oheims ihr ben fürstlichen Stand bes Jünglings kund machte, einen kalten Schauer gefühlt, der langsam durch alle ihre Glieder rieselte; jest ben den letten Borten des Grafen tropfelten einzelne Thranen, ihr selbst unbewußt, auf ihre gefalteten hande, sie stand auf und verließ das Zimmer.a

»Den gangen übrigen Tag fanb fie sich mit ihren Empfindungen nicht zurecht, und jene Scheu, die sie früher schon vor Otto empfunben, wurde nun noch sichtbarer. Sie vermied den Grafen, sie floh angstlich jede Gelegenheit, mit ihm allein zu senn, sie fagte sich selbst, daß der Wohlstand ben so großem Unterschied des Standes diese Zuruchaltung erfordere, aber eine tiefe Schwermuth, die sich ihres ganzen Wesens bemächtigt hatte, wußte sie sich nicht zu erklaren, und einige Tage gingen nach jenen

Eröffnungen bin, ohne daß Otto die Möglichkeit gefunden hatte, auch nur ein Paar Worte mit Emma allein zu sprechen. Unterdeffen war aber die Zeit seiner Abreise immer naber herangekommen, und es fehlte nur noch die Bestimmung des Tages, wann er scheiden, und diesen Gegenden auf ewig Lebewohl sagen sollte.

"Auch seine Heiterkeit war getrübt, er wurde still, in sich gekehrt, und unterhielt sich am liebsten mit dem Pfarrer über Gegenstände des frommen Glaubens, über seinen künstigen Beruf und die Angelegenheiten der Christenheit im Orient sowohl, als in dem großen Kampse zwischen Friedrich Barbarossa und dem heiligen Vater. Ihn zogen, wenn gleich als künstigen Priester sein Stand ihn auf die Seite des Papstes stellte, ritterlicher Muth und deutscher Sinn zu den Fahnen seines Kaisers, und in seinem Herzen stiegen allerley trübe Wolken des Zweissels, sowohl über diese, als andere Ungelegens beiten auf."

»Go vergingen abermahls einige Tage. Der Graf war vollkommen hergestellt, aber es fand sich alle Augenblicke ein anderes hinderniß, das seine Abreise wieder weiter verschob. Emma

wußte nicht, ob sie sich barüber freuen ober betruben sollte, nur wurde der Wunsch, den Schleper je eher je lieber zu nehmen, jest auf einmahl fehr lebhaft in ihr, und sie sehnte sich mit ihrem gebrückten Herzen recht innig nach bem stillen Frieben bes Klosters.«

»Als sie eines Abends der scheidenden Sonne gegenüber in dem kleinen Garten saß, und mit trübem Blide ihrer Zukunft dachte, trat auf einmahl Otto, der sonst, wenn ihre Mutter nicht zugegen war, sie nie aufgesucht hatte, mit heiterem Gesicht zu ihr, grüßte sie freundlich, und seize sich an ihre Seite. Emma's Brust war gepreßt, und doch brach eine unschuldige Freude aus ihren Augen. Da sagte Otto: Nehmt es mir nicht übel, edle Jungfrau, daß ich so frey war, Eure Einsamkeit zu stören; aber ich habe Euch etwas zu sagen, und von Euch zu erbitten, was mir sehr am Herzen liegt.«

»Und was konnte das fenn, erwiederte Emma, das Ihr, herr Graf, von einem armen Madden zu verlangen hattet ?«

"Ich habe so eben vernommen, sagte Otto, und seine Augen leuchteten vor Freude, daß. Ihr, wie ich, zum geiftlichen Stande bestimmt fepd?"

»So ift es, und ich wollte, ich ware lieber beut als morgen im Klofter!«

»Nun seht, eble Jungfrau, so find wir einander denn vollkommen gleich. Der künftige Priester und die gottgeweihte Jungfrau stehen auf Einer Stufe vor dem Himmel und der Welt, und jede Scheidewand, die irdische Verhältnisse zwischen und gezogen haben, ist gefallen. Darum erlaubet mir, Euch den süßen Schwesternahmen zu geben, und schenket auch mir die Neigung, die Ihr einem Bruder gewährt haben würdet, wenn Euch der himmel einen gegeben hätte!«

"Emma erschrack über biese Zumuthung. Sie sah bie Richtigkeit der Folgerung nicht im Geringsten ein, aber sie fühlte, daß es ihr unendlich suß wäre, Otto als ihren Bruber zu benken, und als solchen lieben zu durfen. Erröthend und verlegen saß sie da, und zögerte zu antworten. Da faste Otto leise ihre Hand und sagte mit bittendem Tone: Wollt Ihr wohl meine Bitte zewähren, edle Jungfrau? — Darf ich Dein Bruber seyn, meine theure Emma?—Emma blickte empor. — Otto's schönes dunkles Auge war so bittend auf sie gerichtet, seine Stimme so weich, sein Bunsch zeugte von einer so wahren Neis

gung für sie — sie wußte nicht, wie ihr geschah, und brach in Thranen aus.«

"Mein Gott! was ift das? rief er bestürzt: Nein, Emma, Thranen foll meine Bitte Dich nicht koften. Wenn Du burchaus nicht willsta-

"Emma hatte fich gefast. Glaubt bas nicht, Berr Graf! Gewiß, Euer Untrag hat mich febr, febr erfreut, aber ich weiß nicht — ich barf nichta—

"lind mas folltest Du nicht burfen? rief Otto dringender: Bas foll uns hindern, uns zu lieben, wie unfre herzen es uns gebiethen, und wie allein auf dieser Erde es ihnen erlaubt ift, sich zu begegnen?"

»Jest floffen Emma's Thranen ftarter, und entschloffener rief sie aus: Wir sind getrennt für diese Welt, uns kann nur ber himmel vereinigen. — Go sep benn dieser Bund geschloffen, und Du mein Bruber Otto!«

»Ben biefen Borten umschloß der Jungling sie mit heftiger Bewegung, sie weinte an feiner Bruft, und Benbe fühlten, baß, wenn eine ans dere Art der Bereinigung für sie benkbar gewefen ware, sie sehr glücklich batten senn konnen.

»Otto brach endlich bas lange Stillschweis gen: Übermorgen, meiner theure Schwefter, reise ich ab.a "Übermorgen icon? rief Emma, und erblafte.«

»Ich habe bereits zu lange hier verweilt, zu lange für meine Rube, zu lange vielleicht auch für ben Frieden Deiner Geele, meine Emma, wenn ich bie zarten Regungen nicht zu gunstig gedeutet, die von dem ersten Augenblicke an Dein Herz in Mitleid und Freundschaft zu mir neigten.«

»Emma legte ihre Sand in die feine, und wandte fich ab. Bende schwiegen.«

»Bir muffen uns trennen, das hat Gott also verhängt. Laß uns seinen Fügungen uns in De-muth unterwerfen! Unsere Augen werden sich nicht mehr sehen, unsere Bege werden weit voneinander Jeden an sein einsames Ziel führen. Aber unsere Seelen werden und können nicht geschieden werden, in Gott und in heiliger Liebe werden sie Eins bleiben, und in Stunden des beißen Gebethes, wenn Dein und mein Geist sich zu dem gemeinschaftlichen Vater erhebt, dann begegnen sie sich einander in himmlischen Räumen. «

»Und einft vereint fie der Tod! fiel Emma schnell und ernft ein.«

»Ja, meine Ochwester! Muf Bieberseben im

schöne Zeit, die wie ein hellsonniger Punct mitten in Emma's einformig duftrem Leben lag, mit schmerzlicher Gewalt zuruck, und ber einzige wehmuthige Genuß bestand darin, jene Stelle am Balbbach und die verschiedenen Plage in haus und Garten mit Thranen zu besuchen, die durch jenes Andenken geheiligt waren.«

»Indeffen ichien ein wohlverdienter Unftern fich über bem Saufe bes Berrn von Lofenftein ju erheben. Gein wildes Betragen batte bie meiften feiner Dachbarn aufgebracht, feine Raubgier die Wegend gegen ibn emport, ber Bergog von Öfterreich ließ nach vielen vergeblichen Barnungen die Acht über ibn ergeben, Rebbebriefe famen von mehreren Seiten, einige feiner entfernten Burgen murben angegriffen, und ba er nicht felbst überall zur Bertheidigung feines Eigenthums gegenwärtig fenn konnte, von ben erbitterten Reinden gebrochen. Alle diefe Biderwartigkeiten bienten jeboch nur bagu, ben ftor= rifden Ritter noch unbeugsamer zu machen, und er war entschloffen, feinen Teinden und ber gangen Belt, wenn fie fich wiber ihn verschworen follte, nimmermehr zu weichen. Aber die Sand bes Ungludes fam naber, und berührte bas Innere feines Saufes. Gein altefter Gobn, ber

sich vor langen Jahren wider bes Vaters Billen mit einem abelichen aber armen Mädchen
verheirathet hatte, war, so wie seine Frau, langk
ferne vom Vaterhause in Noth und Kummer gestorben. Sein zweyter, nun Einziger Sohn fiel in
ber Vertheibigung einer ber väterlichen Burgen,
und seine Tochter, die seines Hauswesens und
seiner Pflege bis jest treulich gewartet hatte,
nahm sich ben Tod bes geliebten Bruders, ber
die einzige Freude ihres Lebens war, so zu Gerzen, daß sie ihm nach einem Hinsieden von ein
Paar Monathen ins Grab folgte.«

Da stand nun der wilde unbeugsame Greis ganz kinderlos und verlassen in einer seindlichen Welt, und sein Hausgesinde sah mit Zittern einer noch ärgern Verwilderung seines Sinnes, und einer noch schlimmeren Behandlung entgegen. Da trat Euno, ein alter treuer Knappe, der mit seinem Herrn aufgewachsen, und der einzige war, der es zuweilen wagen durfte, seinem rauben Gebiether eine Vorstellung zu machen, zu ihm, und erinnerte ihn nicht ohne ängstliche Vorsicht daran, daß er ja nicht so ganz einsam und verlassen auf Erden sey, indem ja, wie er wisse, die Tochter seines Altesten Sohnes noch lebe.«

»herr Eberhard horte finster zu, ohne zu antworten. Euno sab darin, daß er für diese Erinnerung, die sonst boch verpont war, nicht gescholten wurde, eine Ermunterung, fortzufahren, und sprach: Sie ift ein holdes Mädchen geworden, sittsam, fromm und schon wie ein Engel, sie konnte Euer und Eures hauses warten, sie konnte —«

"Schweig! rief herr von Lofenstein mit feiner Donnerstimme, und Cuno kannte feinen herrn zu wohl, um nicht zu gehorchen.«

»Es gingen einige Tage bin. Da fing herr Eberhard von felbst an: Weiß bas Mabchen, von bem bu gesprochen, etwas von ihrer herkunft?«

»Nicht bas Geringste. Frau Gertrub hat ber Mutter auf bem Lobbette heilig versprechen muffen, bas Kind in ganglicher Unbekanntschaft und Entfernung von seinen Angehörigen zu exziehen.«

"Das ift ihr Glud, rief Cherhard mit ermadender Buth : Gie foll fich nie unterfteben -- a

»Gie wird es nicht, entgegnete Euno mit Buversicht: Emma ift jum Rlofter bestimmt, und wird nachsten herbst eingekleibet.«

» To endigte sich fur bießmahl und fur lange

Zeit das Gesprach über diesen Gegenstand. Aber Herrn Eberhards boses Schicksal wollte sich nicht wenden, oder von seinem störrischen Sinn bestegen lassen. Eine Fehde nach der andern wurde ihm angekündet, und wenn er auch manchmahl so glücklich war, seine Gegner zu bestegen, so fühlte er doch bald, daß er ihnen nicht leicht in seinen abnehmenden Jahren, und so ganz ohne Bundesgenossen und Freunde, lange würde widerstehen können. Verschiedene Gedanken wälzten sich, in seiner Seele, und endlich berief er eines Lages den treuen Euno und sagte: Hast du mir nicht gesagt, daß die Dirne dort beym Pfarrer schön ist?«

»Gehr schön, gnäbiger Herr, zart und schlank gebaut, mit seidenem gelben haar und wunderschönen blauen Augen.«

»Und auch moblerzogen ?a

»Ein Engel an Sanftmuth und Frommigkeit.«
»Ich will fie feben. Du begleiteft mich.«

»Cuno war innerlich erfreut über biefen Entfoluß feines Gebiethers, und hoffte nun alles Gute für Emma. Ein Vorwand, den Pfarrer zu besuchen, war für den benachbarten Ritter balb gefunden. So machten sie sich eines Morgens auf, ritten schweigend durchs Thal hinauf, und ka-

men enblich ben bes Pfarrers Bobnung an. Der Bern von Losenstein war zu bekannt in ber Gegend, als bag nicht feine Untunft eine große Bewegung batte erregen follen. Der Pfarrer war nicht fogleich ju Saufe, Frau Gertrud eilte erichrocken bem vornehmen und gefürchteten Gaft entgegen, und fanbte um ihren Bruber. 216 Berr Cherbard ins Rimmer trat. fiel ibm bie Gestalt bes jungen Dabdens auf. bas boderrothenb vom Spinnroden auffprang und fich bemutbig vor ibm verneigte. Er grufte fie boflicher, als er gewollt batte, benn bie Ruge feines verftorbenen Erftgebornen sprachen in ibr fein ganges Innerftes an. Freundlich trat er gu ibr und rebete fie an. Indeß tam ber Pfarrer. Das gleichgultige Gefprach mabrte nicht lange. und Berr Cherbard febrte, obne irgend etmas weder gegen Emma's Pflegealtern, noch gegen Cuno ju dugern, nach Schlof Claus jurud. Doch ließ er gegen Abend ben Schloffaplan rufen, und am nachften Morgen mußte biefer, von Cuno begleitet, und mit aller nothigen Bollmacht ausgeruftet, ju bem Pfarrer geben, Em= ma's mabre Geburt und Stand beweisen , und fie im Nahmen bes Grofvaters juruckforbern.« »Diese Nadricht war ein Donnerschlag für

Emma, und ben ihren Erziehern stritt die Freube über die Unerkennung von Emma's Rechten
mit dem Schmerz, die holde Tochter zu verlieren. Herrn Eberhards wilder Sinn, seine Härte
gegen ihre Altern, deren Schicksal und Unglücksie zugleich erfuhr, und die lebhafte Erinnerung
an das, was Otto durch ihn gelitten, standen
schreckend vor ihrem Geiste. Doch war hier nichts
weiter zu thun, als sich zu fügen, und nach dren
Tagen hohlte Herr von Losenstein selbst, in glanzendem Aufzuge, von allen feinen Basallen begleitet, die seperlich anerkannte Enkelinn ab,
und führte sie auf seine Burg Claus.

Mit Angst betrat Emma das hohe Felsenschloß, beffen kriegerisches Ansehen, mit dicken Mauern, festen Thurmen und tiefen, moderichten Berließen, die Sinnesart des Besitzers vetztündete, und sie ben jedem Schritt an die Gesfahr erinnerte, der Otto nur durch seinen tapsfern Arm entgangen war. Mit Angst betrat sie es, und bewohnte es mit Biderwillen. Buste Gelage, den denen oft nicht Einer der Zecher mehr aufzustehen im Stande war, und die dann in blutige Zankerepen ausarteten, Raubzüge, von welchen der Großvater stets mit Verwund deten, unglücklichen Gesangenen und reicher

Beute zurückfam, ein larmendes, wildes Betragen bes Herrn gegen seine Untergebenen, und dieser untereinander nach dem Bepspiel des Heben, machte den Lebenslauf und die Tagespordnung der Bewohner von Claus aus. Bohl war ein frommer alter Mönd unter dem Nahmen eines Schloßkaplans auf der Burg, und hielt täglich in der kleinen Kapelle, rückwärts gegen den Bald. zu, die Messe; aber außer Emma und einigen armen Eignen ihres Großpaters war. Niemand gegenwärtig, denn Herr Eberhard hatte sich längst mit seinem Gewissen und der Kirche abgefunden.«

"Eins ber ersten, was er vornahm, sobald Emma in Claus eingewohnt war, war, einem berühmten Mahler kommen zu lassen, der aus Byzanz über Benedig vor einiger Zeit hier vorzben gereiset, und das Schickal so manches Reissenben getheilt hatte, in Herrn Eberhards Hante be zu fallen. Überzeugt, daß der Künkler ihm kein hohes Lösegeld diethen konnte, hatte er ihn bald wieder entlassen, und Meister Artenridorus lebte nun auf eine Beile ben einem benachbare ten Ritter, bessen Bekanntschaft er ben Gelegenheit des Kreuzzuges in Byzanz gemacht hatte. Diesen ließ herr Eberhard rufen, und both

ibm einen bebeutenben Dreis, wenn er feine Enkefinn mablen wollte. Der Meifter verftanb fic gerne baju, aber Emma weigerte fich lange, ibr ichien bieß Beginnen gu weltlich, und fie wollte burchaus nicht, bag Jemand ibr Conterfen befigen follte, benn bem Einzigen, bem fie es gerne gegonnt; fonnte und burfte fle es nicht fdenten. Ihres Grofvaters gewaltiger Bille brang aber durch; bennoch erhielt Emma, baff fie nicht im Gewande einer altgriechischen Gottinn, wie Deifter Attemiborus gewollt batte. fondern im ichwarzen Anzuge mit bem geliebten Schlener gemablt werden follte, ben fie nie ablegte, und ber, fo lange es ihr nicht vergonnt mar, ben beiligen zu tragen, welcher fie mit bem anliebten Bruder fest vereinigte, wenigstens ein Reichen besfelben fenn follte. Go wurde fie gemabit', und fo muß fich noch eine fpater gemache te Covie diefes Bildes auf Ochlog Claus finden. .. Das war also Emma! Das war bas Bilb meiner Eraume! Und vier Sabrbunderte waren vergangen, feit biefe geliebte Beftalt, bie ich biernieden zu finden, thericht aber glubent gebofft batte, im Ochoofe ber Erbe vermobert, und vielleicht faum ein Gtaub mehr vom ihr Ubrig war! Deiner Bond entfant bie Rolle,

und ich vertiefte mich in meinen hoffnungslofen Schmerz. Endlich raffte ich mich auf, mein Erbengluck war ja ohnedieß zerftort, und Emma's Schickfal zog mich febnsuchtig an. Go ergriff ich die Rolle wieder und las fort:

sobald das Bild fertig war, wurde es eingepackt und fortgefendet. Herr Eberhard hatte fich einen Schwiegersohn ersehen, einen machtigen Frenherrn in der Steyermark, beffen Alter und widerliche Gestalt in seinen Augen kein hinberniß der Liebe war. Dieser sollte Emma's Gatte, und ihm: zur festen Stütze gegen feine ummer wachsenden Keinde werden.

Er kundete Emma ohne Umschweise ihr Schickal an. Der nachste Frühling war zur Bollziehung der Verbindung bestimmt, jest sollete, noch ehe der Binter eintrat, die Verlobung sepu. Emma hörte diese Nachricht mit augensblicklichem Schrecken, aber sie war schnell gefaßt, und eben so entschloffenzeiwie ihr Grospater, nicht einzuwilligen, und eher zu sterben, als ihrer früheren Bestimmung dem Schleper, und Otto's Andenken untreutzu werden.

... Indeffen Herr von Bosenstein biesen Plan entworfen, und hereits beswegen einige Anstalten zu treffem angefangen hatte, zog "fich ein

. 11

neues Gewitter über ibn jufammen. Es war ibm verfundet worben, daß ein ansebnlicher Rug von Kaufleuten aus Murnberg, burch Bohmen, Oberofterreich und Stepermart, jum Markgrafen von Iftrien gieben murbe, ber ibre Baaren bestellt und ihnen Geleit mitgegeben batte. Dit großer Abergabl legte er fich in Sinterbalt, fiel über ben Rug ber , machte bie Begleitung nieber, die Raufleute ju Gefangenen, und jog mit ibnen und der reichen Beute jubelnd in fein Schloß. Dem Markgrafen wurde burch einige Entronnene die bofe Runde gebracht. Emport burch biefe neue Unthat eines Mannes, ben Bann und Acht, und die Beftrebungen fo vieler vereinten Reinde, nicht von feinem wilden Beginnen abschrecken konnten, berief er alle feine Lebensleute burche dange Gebirg von Stevermark und Karntben, fanbte bem herrn von Lofenstein einen Abfagebrief, und übertrug ben Oberbefehl über bieß bedeutenbe Beer, feinem jungern Bruber bem Grafen Otto von Undechs.

Otto ergriff biese Gelegenheit getne, einen wilden Rauber ju juchtigen, und eine alte Schmach ju rachen. Der Kriegszug ging burchs Gebirg von Stepermark herein, und Otto sah nicht ohne tiefe Bewegung bie hohen Scheitel

bes Bosruck und Pyrgas wieder, in beren Schooß er im stillen freundlichen hause die ge-liebte Schwester glaubte. Herr Eberhard rückte ihm entgegen, es kam zwen Mahl zum Gefechte, und jedesmahl mußte Eberhards ungeordenete Raubschaar dem geregelten Angriff seines Gegners weichen. Buthend durch diese Nieder-lagen, wo er sich leichten Sieg über einen unerfahrnen Gegner versprochen hatte, zog er sich nun in sein festes Schloß zurück, und ließ mit aller Anstrengung die nöthigen Vorkehrungen zur Vertheidigung treffen.«

»Emma fab biese Borkehrungen, sie borte ben Nahmen bes feindlichen Unführers, und Schrecken und suße Soffnung ftritten in ihrem Bergen, ob der geliebte Bruder sie von schwerer Anechtschaft erlosen, ob auch er vielleicht mit ihr bem harten Geschicke erliegen wurde?«

»Indeffen zogen die feindlichen Schaaren heran. Bon der Zinne eines Thurmes, auf den sie Euno, der einzige Mensch, zu dem sie in der ganzen Burg Intrauen fassen konnte, geführt hette, sah sie das Anrücken derselben. Die Waffen blinkten im Sonnenglanz, die Pferde gingen stolz und sicher, wie zum Siegeskeste, und an der Spige zeigte sich die ganz in Eisen gehullte Gestalt, die ihr Cuno, nach Unsehen und Bappenschild, als den Führer, Graf Otto von Undechs nannte, und die sie, trog des geschlossenen Bisirs, an jeder Bewegung mit hochschlagendem Gerzen zu erkennen glaubte.«

»Die Belagerung begann, fie mar beftig und entschloffen, wie ber Wiberstand; aber bas erfannte Serr Cberhard bald, daß er einen furcht= baren Begner babe, und es fich ume Auferfte und lette banble. Eben fo beutlich ward es ibm. bağ Otto gang allein die Geele bes gangen Un= griffs, und von feinem unerschopflichen Muth bas Glud ber Belagerer, fo wie bas Schidfal ber geangsteten Burg abhinge. Ihn zu verderben, ihn auf irgend eine Beise - tobt ober lebendig in feine Dacht zu bekommen, und wenn es möglich ware, bas wilde Berg in ber blutigften Rache, an ben Qualen bes gehaften Feindes zu laben, mar jest bas bochfte Riel von Lofensteins Streben, und balb gelang es ihm burch Gelb, bie verratberifche Runde ju erkaufen, bag Graf Otto jeden Morgen auf einem einsamen Dlate im Balbe, ben man genau befdrieb, ber Pflichten feines Eunftigen Standes eingebent, feinen Undachtsübungen obliege. Lofensteins Plan mar

schnell entworfen, und auf den nächsten Morgen der Überfall des Unverwahrten bestimmt,
den er selbst anzuführen sich mit blutdürstiger
Freude bereitete. Fern von dem Gedanken, daß
ein Besen in seiner Burg athmen könnte, daß
von dem Schicksale des feindlichen Feldhauptmanns tiefer bewegt würde, außerte er seine
Ubsicht und seine wüthende Rachgier ganz laut
in Emma's Gegenwart zu den wenigen Vertrauten seines Vorhabens, und entzündete in
ihr den Entschluß, es koste was es wolle, und
wenn es ihr Leben ware, Otto warnen zu lassen, und ihn einem schrecklichen und schmählichen
Untergang zu entreissen.

Sie sann hin und her, sie siehte um Ersteuchtung im Gebeth. Wie sie aufstand und aus der Waldeapelle treten wollte, stand der Sohn der armen Köhlerfrau oben auf dem Berge, der sie, so lange die Burg frey war, oft heimslich Labung und Trost gebracht hatte, weinend da, und erzählte von der Noth seiner kranken Mutter, die nun ohne Emma's milde Unterstügung dem Elend preisgegeben war. Er selbst hatte sich mit Lebensgefahr durch die seindlichen Verschanzungen und Wachen hierhergeschlichen, um, wo möglich, das gute Fraulein zu sinden,

und ibr fein Unglud zu flagen. Emma blickte jum Simmel, er batte ibr ben Rnaben gefandt, und ibr Dlan mar entworfen. Gie fragte ben Rnaben, ob es ibm moalich fenn murbe, ins Relblager bes Grafen von Andechs zu kommen? Gebr leicht, erwiederte bas Rind. Der Beg von unserer Butte bis dabin ift fren. »Willft bu mir aber auch einen großen Dienft erweifen ?« »Ich, wie gern!« rief ber Knabe: »Ins Feuer ging ich fur Gud, ebles Fraulein, bie Ibr meiner Mutter und uns Allen icon fo viel Sutes gethan babt!« 'Mun fo geb' mein Rind, ermieberte fie, geb' ins Lager binab, laf bich jum Grafen führen, aber ja nur ju ibm felbft, gib ibm biefen Ring - fie gog ben Rreugring pom Ringer - und fag ibm : Geine Gowefter laffe ibn ben bem fterbenben Seiland am Rreuze beschwören, ja morgen nicht, und überhaupt nie wieber allein auf die Gichenwiese bethen gu gebn, und bier mein Gobn, feste fie bingu, nimm noch bieß! Gie lofte eine goldne Urmfpange ab. Dieg fen die Belobnung fur beinen Sang, vertauf es, unterftuge beine arme Mutter, Gott wird bich fegnen, aber fdmeig, und fag Niemand etwas von meinem Auftrag.

Der Knabe verfprach Alles, und machte

als die Deffe faft zu Ende war, etwas binter ibr, fie fab fich um, es war ber Roblerenabe, ber ihr verftoblen, aber mit freudigem Blick ben Ring zeigte. Emma erblafte. Bie tam es, bag ber Ring noch in bes Anaben Sanb mar? Gobald bie Deffe ju Enbe mar, nahm fie ihn baftig ben ber Sand, und führte ibn mit fich aus ber Ravelle: Du warft nicht ben ibm? Sprich, Ungludlider! »Mein, nein, ebles Rraulein, ich habe Alles ausgerichtet, mas Ihr befohlen,« und nun wiederbobite er ihr Alles, mas er mit Otto gesprochen, wie frob biefer gewesen, wie er den Ring und die Armspange gefüßt, und ibm bie lette abgekauft und überreich bezahlt babe. Emma vergoß Freudentbranen, es maren die ersten seit dem Augenblice, mo ibre Pflege= mutter vor zwen Jahren Otto aus ber Gefahr erklarte. Gie entließ ben Rnaben, und fehrte nun mit leichtem Bergen ins Ochlog guruck. Richt lange barnach ritt Berr Cberbard mit feinen Begleitern in gornigem Mutbe burchs Schlofthor berein, und Emma fab mobl, daß ibre Barnung gefruchtet batte.

Der Versuch ward am folgenden, am dritten Tage, und immer mit gleich schlechtem Erfolge wieberhohlt, und in Losensteins Ber-

zen erbob fich ein Berbacht, baß feine Unichlage verrathen fenn konnten. Indeffen aber verdoppelten bie Belagerer ibre Unftrengungen, und bald mar es herrn Eberbard nicht mehr moglich. auf ber Gidenwiese feinem Reinde aufzulauern. wenn er es auch noch gewollt batte, denn er marb eng und immer enger eingeschloffen, einige Sturme batten die Mauern erschüttert und ftart befchablat, die Borratbe gingen ju Ende, die Reinbe batten von bem Markgrafen eine Berftarkung erhalten, und Eberhard fab mit witbem Brimme feinen Untergang, ober bie Demutbigung ber Übergabe taglich naber bergnruden. Ochon wurde ibm verfundet, daß im feindlichen Lager alle Unftalten ju einem Sauptfturme gemacht. Thurme und Burfmaschinen bereitet und nachftens ein großer und vielleicht ber lette Angriff von allen Geiten jugleich beginnen murbe; ba ericbien platlich gegen Abend ein Serold mit einem Trompeter, in die Karben des Saufes Une bechs gefleidet, vor der außern Pforte, und trug im Mahmen feines hauptmanns, bes Grafen Otto von Unbeche, bem herrn pon Lofenftein ehrenvollen freven Abjug mit allen Angeborigen feines Saufes und mit feinen Schaben

The art LanZ are former. House,

an, versprach ihnen sicheres Geleite bis zu jebem beliebigen Orte, und verlangte bægegen, baß der Herr von Losenstein Burg Claus, welches geschleift werben sollte, raumen, Urfehde schwören, in einigen seiner Schlösser, die genannt wurden, theils von seinem Lebensberrn,
bem Herzog von Ofterreich, theils vom Markgrafen von Istrien, Besahung einnehmen, und
Abrigens im Besitze aller seiner Guter verbleiben
sollte.«

... »Mit Staunen, bas zwifden Beichamung und Born ichmankte, borte Cherbard biefe Bebingungen, burd welche Otto bem 3mede feiner Gendung, ber Banbigung bes unrubigen Reindes, und jugleich feiner Liebe für Emma ein Benuge thun wollte; er borte fie und mißtraute. Diefe Schonung, dieß ehrenvolle Erbiethen nach folden Fortidritten bes Reinbes, bie ibn zu ben fühnsten Soffnungen berechtigen fonnten, in dem Augenblicke, wo er Berftarfung erhalten, und die Burg bennahe aufe Auferfte gebracht mar, ichienen ibm feltfam, verbachtia. Entweber fant Otto's Sade nicht fo aut, als man in ber Burg fürchtete, ober er batte einen Grund ; bas Ochloff zu iconen , ber vielleicht mit jenem vereitelten Unichlag gufammenhing, und fo auf jeben Fall bas Erbiethen auszuschlagen rieth.

»Trotig fandte herr Eberhard ben herold mit einer ungeschliffenen Untwort jurud, ließ Alles im Ochloße mit bem größten Gifer jur letten verzweifelten Bertheidigung bereiten, und fing zugleich an, unter seinem Ochloßgessinde strenge Nachforschung zu halten.«

»Emma vernahm, was gescheben mar. 3bt Berg verftanb Otto's Meinung, fie bantte ibm mit frober Rubrung bafür, und übrigens boffte fie, ba ibr Grofpater auch von fern feine Abnbung ibres Berbaltniffes baben fonnte, ber Gefabr ber Entbedung ju entgeben. Doch ergriff fie ein banges Gefühl, und mit gitternber Ermartung fab fie den fommenden Ereigniffen ents gegen. Die gange Racht bindurch murbe bes Radelichein an ben Ballen und Thurmen ber Burg gearbeitet, was Sanbe batte, mußte belfen. Much im feindlichen Lager mar rafche Bewegung, und man erfannte, baf ber nabenbe Morgen ben Lag ber Entscheibung beraufführen murbe. Gie felbft mutte vom Groffvatet beftimmt, einige Roftbarfeiten und wichtige Pergamente des Saufes in die unterirbifden Gewolbe ju ichaffen, in benen man burch

foleunige Ermorbung einiger Gefangenen Raum und Minderung ber vergebrenden Befen gemacht batte. Noch maren bie Opuren biefer Greuelthaten fichtbar in bem dumpfen Berlief, in welches Eberhard felbst mit der Kackel in ber Sand die Ragende führte. Das ware Otto's Aufenthalt und fein Schickfal gewesen, wenn ibres Grogvaters Unichlag geglückt batte, bachte fie, und ftand bleich, gitternd vor bem, mas Birklichkeit und Einbildung ibr fcbreckbaft zeig: ten, als ein Knecht an bem obern Gelander ber Stiege ericbien, um ben Berrn von Lofenftein zu rufen, weil man einen Knaben eingebracht babe, ber fich icon geftern Abends verbachtig um bie Mauer herumgeschlichen, und ient, ba er es gewagt, fic burch ein Pfortden bereinstehlen zu wollen, ergriffen worben mar. Ben biefem Bericht erftarrte Emma's Blut, und fie fant obnmachtig zu Boben. Dit Gulfe bes Anechtes brachte fie herr Cberbard betroffen und finfterahnbend binauf in die obern Gemader, ber Knabe mard gerufen, ausgeforicht, und als er fich ftandhaft weigerte, burch Dartern jum Geständnig gezwungen, bag Graf Otto ibn an Fraulein Emma gefandt, fie gu

versichern, daß er ihres Grofvaters iconen und fie retten murbe.«

»Emma murbe gerufen; bas Berbor mar Gie fonnte und wollte nichts lauanen. fren und muthig geftand fie ihre Liebe ju Otto, ibre erfte Bekanntichaft mit ibm , ibren Untheil an feiner Rettung. Ihre hoffnungen lagen jenfeits biefer Belt, die Ratur in ihr mochte einen Augenblick vor dem Bilde von Martern und Tob jurudbeben - ihren Ginn fonnte fie nicht beugen; benn fo, wie fie Otto liebte, wie fie von ibm geliebt marb, follte ber Tod fie nur Aber Cberbards Buth fcneller vereinen. Kannte Leine Grenzen. Er ließ feine Enkelinn mit Retten belaftet, in eines jener furcht= baren Bewolbe führen, in benen ihr bofes Schickfal fie in graufer Abndung berührt batte. Dem in Qualen verschiebenen Knaben wurde der Ropf abgeschlagen, und binab ben feindliden Ochaaren entgegen geworfen, die eben jest mit bem erften Tagesstrabl in furchtbar ftiller Ordnung, mit allen Berkzeugen des Unterganges bewaffnet, berangogen. Man brachte bem Grafen bie Runde. Er borte fie erblaffenb. Bar Emma icon verloren? Sollte er fie noch retten, ober rachen ?«

II. Banb.

Der Sturm begann. Bon allen Seiten bebrangten bie Reinde bas Ochlog. Otto mar überall, fein Ruf, feine Anordnungen befeelten bie Rrieger, feine Mauerbrecher batten weite Offnungen in ben Ballen ber Burg gemacht, feine Leute, von ibm felbft geführt, fturmten bie Leitern binan, und fein Widerftand, fein ficherer Tob ichrecte fie jurud. Ochon maren bie außern Mauern auf der Seite bes Balbes, mo fie am unbeschütteften maren, erftiegen, icon webte die Rabne bes Saufes von Unbechs auf den Ballen bes Schlofies, bas Emma bewohn= te, - da erkannte herr Eberbard, dag nichts mebr zu boffen mar, und feine ftolze Bermuthung von geftern ibn getäuscht batte. Mun war es ju fpat, und feine Babl übrig, als Ubergabe auf Gnabe und Ungnade, ober ein Entfoluf ber Verzweiflung. Aber auch ber follte noch einen blutigen Bunich ber Rachgier befriebigen, und dem Feind ben Gieg ichrecklich verbittern. Im innern Burghof sammelte er bie wenigen Getreuen', bie unaufhortiche Rampfe ibm übrig gelaffen batten, trug ihnen feinen Entschluß por, ließ Emma aus ihrem Rerter beraufführen, und ichickte fich an, einen Musfall auf ber Bafferfeite bes Schloffes ju machen.

Das verrammelte Thor murbe geoffnet, Die gitternbe Emma in einer, bas Banner feines Saufes in der andern Sand, fturgte er, und ibm nach der gange Schwarm aus dem Thore. Gogleich fammelten fich die Undechfischen Reifigen gegen ibn, man umringte bie Berausbringenben, und fandte bem Grafen die Rachricht. Diefer flog berben und erblicte Emma, icon jest mehr tobt als lebend, mitten in bem Saufen ber Bewaffneten. Bie Cherbard feiner anfichtig murbe, gab er bas Banner bem Rachften neben ibm , gog fein Schwert, machte fich Babn burch bie Reinde bis an's nabe Ufer ber Steper, und fließ Emma vom boben Relfengestabe mitten in den wilben tofenben Strom. Dann warf er fich in ben bichtften Saufen ber Reinde, und fank balb unter ihren Streichen. Mur Benige ber Seinen entkamen ober murben gefangen, und Otto war Meifter ber Burg.

»Aber er hatte von ben letten Vorfallen menig mehr vernommen. Emma zu retten, wenn
es noch möglich ware, war sein einziger Geban=
fe. Mit Lebensgefahr fletterte er, von zwep seiner treuesten Anappen gefolgt, bas steile Ufer
hinab, die Pluthen hatten das unglückliche
Opfer schon eine Strecke mit sich fortgeriffen,

und nicht ibre Gewalt, sonbern ber Sturg auf die Relfenblode, die überall aus den ichaumenben Baffern bervorragten, batten ibr ben Tob gebracht. Mit gerriffener Bruft, obne Regung lag fie auf einem vorspringenden Relfen, und athmete faum mehr. Otto nahm bie theure Laft in feine Arme, flieg bas Bestabe binauf, und legte fie ins Gras vor fic bin. Er versuchte Mles, mas er erfinnen konnte, um fie ins Leben zu rufen, er ftillte bas Blut, bas ftromweife aus ihrer Bruft floß, mit bem einzigen, mas er zu biesem Bebuf an ber Sand batte, mit bem Ohleger, ben fie ibm gegeben, und ben er treu bisber an feiner Bruft getragen batte. Endlich schlug fie bas matte Auge auf, fie erkannte ibn, aber zu fprechen vermochte fie nicht mehr, boch bob fie die Sand an die Lippen, und fufite ben Rreugring. Otto gog ibn ibr ab, bielt ibn ib= rem brechenden Auge vor, und fprach ibr mit Ebranen ein lettes frommes Gebeth por. Gie blickte ibn bankbar an, legte bie eine Band an ben Ring, brudte mit ber anbern bes geliebten Bruders Sand an ihr Berg, feufste-und verschieb. Otto schloß ihr die gebrochenen Augen. und blieb in Ochmers und Gebeth verfunten auf der Leiche liegen.«

Der Giegebruf, der friegerische Jubel feiner Ceute weckten ibn aus feiner Betaubung. Das Ochloß mar erfturmt, Berr Eberhard gefallen. Man tam, ibn jum froblichen Gingug abzuboblen, er aber stand von der entseelten Ochwester Geite auf, beutete seinen Leuten, bie Leiche ju erbeben und ins Ochlof ju bringen, und folgte ibr, obne ein Wort ju fpreden, nach. Dren Lage weilte er fo in ftums men Ochmerz ben ibr, und beging bann bas feverliche Begrabniff. Much Berr Eberhard marb mit aller Pract, die feiner Geburt ziemte, aber fern von bem Opfer feiner Graufamteit beftattet. 218 20es vollendet mar, verließ Otto mit feinen Lebensleuten und Reifigen die Burg, in ber er jum Gout eine fleine Befatung jurüdliek.«

»Zwar brach er, nachdem noch einige Tage bes tiefften Schmerzes vorüber waren, das bumpfe Schweigen zur großen Freude der Seinigen, die mit Angst diesen Zustand des geliebten Herrn sahen, aber nie kam mehr ein Latern Burg angelangt, ließ er mit großer Feyerskocket alle Anstalten treffen, um die letzten Ges

lubbe abzulegen, und die Beibe bes Priefterftandes zu empfangen.«

»Ausgezeichnet durch Strenge gegen fich, und unerschöpfliche Milde gegen Undere, durch Frommigkeit und priesterlichen Bandel, stieg er bald in seinem neuen Stande von Burde zu Burde empor, und gelangte endlich auf den Bischöstlichen Stuhl von Bamberg. Unter vielem frommen Stiftungen und Schenkungen, die ihm den Bennahmen des Frengebigen erwarben, war eine der ersten, die Gründung eines Spitals für die Pilger ins gelobte Land, in welchem sie Pflege, Ähung und einen Zehrpfennig erhalten sollten, und das auf derselben Stelle gebaut wurde, wo des Pfarrers kleine Wohnung stand, und er in jenen nie vergeffenen Lagen von Emma gepflegt worden war.«

»Im Caufe der Zeiten, als der fromme Trieb, bas heilige Grab zu besuchen, nachließ, und diese Straße nicht mehr von Pilgern gewandelt wurde, veränderte sich mit dem Zweck auch die äußere Form dieses Hauses, und nur der Nahme blieb. Es wurde zum Stift für Weltgeiste liche, die jest noch auf derselben Stelle, wo einst ihres Gründers schönfte Tage verflossen

waren, fur die Rube feiner und feiner geliebten Schmefter Seele bethen.«

hier endigte bas Manuscript. Eine tiefe Wehmuth hatte sich meiner bemächtigt. Das Schicksal ber bepben Liebenden und mein eigenes zerstoffen in trüben Rebel vor mir. Alles war langst todt und in emige Rube eingegangen, nur ich Zuruckgebliebener irrte noch in schmerzlicher Bewegung dieffeits des Grabes, und blickte dem hingeschiedenen Engel nach, der mich so gewaltig amsich gezogen, und so bitter hier zuruckgelaffen hatte.

Es war mir durch einige Tage nicht möglich, mit bem Pater Bibliothekar über feine Schrift zu sprechen. Als ich rubiger geworden war, erfuhr ich noch, daß Burg Claus nebst allen übrigen Besitzungen des Hauses Losenstein vom Herzog von Öfterreich einem Vetter des Herrn Ebershard, mit dem er aber stets in Unfrieden gelebt hatte, zu Leben waren gegeben worden, der dann die Güter in Rube besessen, und von defen Stamm mein Großvater der letzte Oproße gewesen war. Auf Schloß Claus aber hatten nächtliche Unruben und grauenhafte Ereignisse bie spätern Bewohner aus den Gemächern vertrieben, in welchen einst Berr Eberbard gehaust

hatte. Sie banten fich weiter vorwärts ein neueres Schloß, und der alte Theil fank nach und nach in Ruin.

Bon diesen Ereigniffen war ich felbst Benge gewesen, und fab.nun Alles erklart, mas in jener Racht auf meinem Zimmer vorgegangen mar. Doch fdwieg ich biervon, aber fobald es meine Rrafte erlaubten, reifete ich nach Schlof Claus, unter bem Bormande, ben herrn bestelben aus alter Bekanntichaft ju befuchen. 3d ließ mir die gange Burg weisen, ich befab und merfte mir alle Stellen, die burd bie Geschichte bes verflarten Engels mir beilig geworben maren, und erhielt endlich, mas der eigentliche Ameck meiner Reise gewesen war, auch die Erlaubniß, bas icone Conterfen, bas mir ben meinem erften Aufenthalte aufgefallen mar, für mich copiren zu laffen. Mit biefem Ocage febrte ich nach Spital gurud, und lebte noch einige Reit in bufterer Schwermuth und unaufborlichen Leiden. Diefe Leiden, die Überzeugung, baß fur mich auf dieser Erbe nichts mehr zu boffen mar, und bas Bepfviel bes frommen Otto von Unbechs, ber endlich auch im Ochoofe ber Rirche Rube und Beilung gesucht batte, bestimmten mich zu dem Entichluffe, ibm zu folgen, eben-



falls ben geiftlichen Stand ju ermablen, und bier mein Leben au beschließen, wo vor langer, fanger Reit bie bolbe Emma, bas einzige Bilb meiner Erdume, gelebt batte. Mein damabliger Abt und alle Conventualen waren febr erfreut Aber biefen Entidluß, doch redeten fie mir liebreich und ernft zu. und ftellten mir die Bflichten und ftrengen Erforderniffe meines fünftigen Berufs vor; aber ich batte mich bereits geprüft und mit Bedacht entidloffen. Go konnte mich nichts von meinem Borbaben abwendig machen. und zwen Jahre, nachdem ich biefes Stift au meinem Aufenthalte ermablt batte, murbe es ber feste Ort meiner Bestimmung, und foll auch bald mein Grab werden. Mehr als brepfig 3abre find feitbem verfloffen, und ich tann nicht fagen, daß mein Entschluß mich auch nur einen Augenblick gereut babe; vielmehr bat meine Deele einen Krieben ju ichmeden angefangen, ben in ihren vorigen Berbaltniffen ibr die Belt nie gegeben batte, nie geben fonnte, und auch meine korperlichen Leiben, fo fcmerglich ich fie im Anfange in biefem ungewohnten Clima empfunden, baben fich nach und nach fo weit geftillt, daß fie jenen Benug nicht mehr ftoren. Gott bat fich anabig und munberbar an

mir erwiesen, er hat die Opfer, die ich ihm für die Ruhe abgeschiedener Seelen dargebracht habe, nicht verschmäht, es sind mir Beruhigungen hierüber zu Theil geworden, von denen, und der Art, wie sie mir kund geworden, mir zu sprechen nicht erlaubt ist; aber auf Schloß Claus ist es nun ruhig, die lange Gequalten sind ihres Irrens ledig, die verklärten Geister derjenigen, die hier so viel gelitten, erfreuen sich eines ungestörten Friedens, und bald, bald darf ich hoffen, ganz mit ihnen vereinigt, jener Seligkeit zu genießen, gegen welche kein irdisches Glück den Vergleich aushalten kann, und zu dem auch sie in der Zeit ihrer Trübsale hoffend emporsaben.

## Inhalt.

|      | •                  |      |   |   |   | Geite. |      |
|------|--------------------|------|---|---|---|--------|------|
| ī.   | Das Ibeal .        |      | • |   |   |        | 1.   |
| II.  | Abberachmen .      | •    | ٠ | • | • | •      | 65.  |
| III. | Der Sufarenoffigie | er . |   |   |   |        | 157. |
| ıv.  | Spital am Poben    |      |   | • |   |        | 237. |

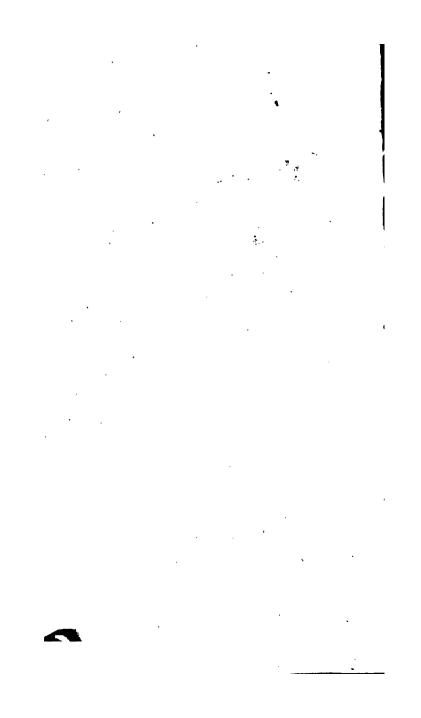







CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-600 (650) 723-1493 grncirc@sulmail.stanford.edu All books are subject to recall.

DATE DUE

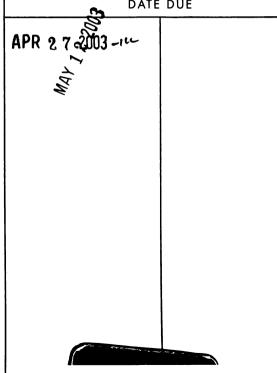

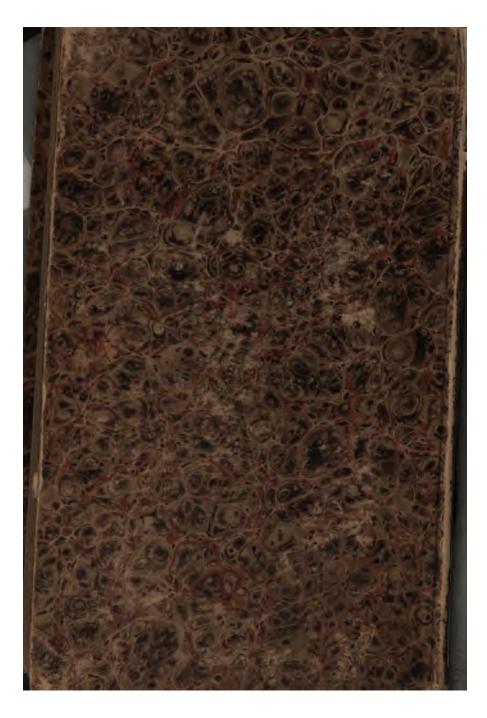